

Schinkel von S. Ziller Digitized by the Internet Archive in 2016

# Liebhaber-Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

von

H. Linadifuß

XXVIII

Schinkel

Birlefeld und Tripzia
Verlag von Velhagen & Klasing
1897



Don

### Hermann Ziller

Mit 127 Ubbildungen von Gemälden, Bauten, Skulpturen und Zeichnungen



Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897 on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luguriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunsidenckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse forgfältig numeriert (von 1—50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplares beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Vestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Drud von Julius Klinthardt in Leipzig.

#### Vorwort.

Man fenut Schinkel als den großen Architekten der Stadt Berlin. Die Neue Bache, das Schauspielhaus, das Museum und die Banakademie sind noch heute vorsbildlich und mustergiltig. Sie begründeten seinen Weltruhm.

Was aber Schinkel zu dem einzigen, universellen Genius erhebt, zu welchem seine Berehrer mit Begeisterung emporblicken, das sind nicht allein diese Denkmäler aus einer nüchternen, sparsamen Zeit, soudern vor allen Dingen das, was er hat bauen wollen, das sind seine malerischen Kompositionen und das, was er geschrieben hat.

Gin gütiges Schickfal und die Pietät Friedrich Wilhelms IV. haben uns diese überreichen Schätze eines kurzen Menschendaseins im "Schinkelmuseum" gerettet.

Hier strömt immer nen die Quelle unvergänglicher Schönheit für Jeden, der schöpfen will, hier lernt man nicht nur den schaffenden Künstler und den Begründer einer neuen Epoche bewundern, hier lernt man den reinen, edlen Menschen lieben.

Möchte es dem Berfasser vorliegender Schrift gelingen, dem Leser das Bild dieses reichen Lebens in gedrängter Kürze vorzusühren, nicht durch viel eigene Worte, sondern dadurch, daß er Schinkel soviel als möglich selbst zu Wort kommen läßt.



Karl Friedrich Schinkel. 1836. Rach ber farbigen Kreide-Zeichnung von Franz Krüger.

#### Karl Friedrich Schinkel.

Schinfels Bahlipruch. (Bon ihm felbft für feine Familie aufgesett.)

Unser Geist ist nicht frei, wenn er nicht herr seiner Borstellungen ist; dagegen erscheint die Freiheit des Geistes bei jeder Selbstüberwindung, bei jedem Biderstande gegen angere Lockung, bei jeder Pflichterfüllung, bei jedem Streben nach dem Besseren und bei jeder Begräumung eines hindernisses zu diesem Zweck.

Jeder freie Moment ift ein feliger.

en-Ruppin, die freundliche Stadt der Warf Brandenburg, von Seen und Bäldern anmutig umringt, ist der Ort, in dem Karl Friedrich Schinkel am 13. März

1781 geboren wurde.

Bir wissen wenig von seiner Kindheit. Der Bater, aus einer Predigersamilie bei Fehrbellin stammend, war Archidiakonus und Superintendent der Kirchen und Schulen zu Ruppin und als seingebildeter Mann sehr beliebt. Er starb im einundfünfzigsten Lebenssiahre 1787 infolge der Anstrengungen, die er sich bei dem großen Brande zuzog, welscher die ganze Stadt in Asche legte. Auch die Predigerwohnung wurde durch die Flammen vernichtet, sodaß von dem Geburtshause unsers Schinkel nichts mehr vorshanden ist.

Die Mutter, eine geborene Rose aus Neu-Ruppin, der berühmten Gelehrtenfamilie gleichen Namens nahe verwandt, soll eine lebhafte Fran von gesundem Berstande sür das praktische Leben gewesen sein. Sie zog nach dem Tode des Gatten mit ihren fünf Kindern in das noch heute erhaltene Predigers Witwenhaus ihrer Baterstadt, worin auch Schinkel vom sechsten bis vierzehnten Jahre, zum Teil als Schüler des dortigen Ghmsnasiums, gelebt hat. Der alte Birnbaum im Hof und der Garten sind noch vorshanden.

Aus Schinkels frühefter Jugend wird uns von Th. Fontane ein bemerkenswerter Zug mitgeteilt: "Sein Vater zeichnete ihm allerlei Dinge auf Papier, namentlich Bögel. Der kleine Schinkel war aber niemals das mit zufrieden und meinte immer: Ein Bogel fähe doch anders aus."

Der Knabe wird als bescheiden, zurücksaltend und gemütvoll, aber schnell aufbrausend und zum Jorn geneigt, geschildert. Auf der Schule war er nicht hervorragend. Die Übung in allen möglichen Künsten ließ die Liebe zu den Büchern nicht auffommen. Seine musikalische Begabung war groß. Wenn er eine Oper gehört hatte, spielte er sie fast von Anfang bis zu Ende auf dem Klavier auswendig nach. Theater machte ihm die größte Frende. Seine älteste Schwester dichtete die Stücke, er malte die Decorationen und Kiguren.

Drei Meilen von Nen-Ruppin liegt Schloß Rheinsberg, der Musensit Friedrich des Großen als Kronprinz. Dieser durch Kunst und fürstliche Pracht erhöhte, an sich schon reizende Ort, war oft das Ziel der Ausstüge Schinkels und der Seinen. Wie sollte da sein empfängliches Gemüt durch die wirklichen Kunstwerke, die ihm hier zum erstenmal entgegentraten, unbeeinsflußt geblieben sein?

1795 siedelte die Mutter nach Berlin über und Schinkel setzte hier auf dem Ghunnasium zum Grauen Kloster unter dem Oberschultrat Gedicke, einem Freunde des verstorbenen Baters, seine Studien fort. Rur besuchsweise kam er noch nach Neus Ruppin, und nach Krenzlin, einem nahe

dabei gelegenen Dorfe, wo seine zehn Jahre ältere Schwester mit dem dortigen Pfarrer Wagner verheiratet war. Dieser Ort blieb ihm stets besonders teuer, dorthin richtete er seine Briefe aus Italien.

Die Fortschritte auf dem Berliner Ghmnasium waren nicht besonders glänzend. Er zeichnete viel, die Kunst hatte ihn schon in ihrem Bann.

Im Jahre 1797 befand sich in der Berliner Kunstausstellung ein phantasievoller Entwurf des Prosessor Friedrich Gilly zu einem Tenkmal für Friedrich den Großen. Auf den jungen Schinkel machten diese Pläne einen so tiesen Gindruck, daß er sich dadurch bestimmt fühlte, Architekt zu werden.

Der Schöpfer dieses Werkes sollte sein Meister sein.

Ein eigentümlicher Zufall wollte es, daß in diesem Jahre, in welchem uns der erste deutsche Kaiser geboren wurde, Usmus Jakob Carstens durch einen frühzeitigen Tod dahins gerafft ward und Thorwaldsen zum erstensmal den Boden Roms betrat.

Schinkel verließ mit sechszehn Jahren die Prima und studierte ein Jahr lang auf der Banakademie, die damals unter der Leistung des Geh. Oberhaurat David Gillh stand.

Im Jahre daranf fam deffen genialer

Sohn, von dem das Friedrich-Denkmal herrührte, von einer Studienreise durch Frankreich und England zurück. Schinkel wurde sein Lieblingsschüler. Er brachte dem verehrten Lehrer glühende Begeisterung entgegen und man sagt, daß er sich nur mit Zittern dem bewunderten, zehn Jahre älteren Meister genaht habe.

Der jüngere Gilly war nicht allein ein geistreicher Architekt, er hatte auch große Begabung für plastische und malerische Darstellung. In der Kunst bildete flassische Einfachheit sein Ziel. Aber trot der Borsliebe für die Antike nahm er das regste Interesse an der mittelalterlichen Baukunst und seine Aufnahmen der Marienburg sind für die Entwicklung des norddeutschen Backsteinbanes von großer Bedeutung gewesen.

Leider währte dies ideale Berhältnis zwischen Lehrer und Schüler nur furze Zeit. Ein früher Tod beendete 1800 Gillys so glänzend begonnene Laufbahn. In diesem Jahre starb auch die Mutter Schinkels.

Goethe sagt, daß alle großen Männer eine Erbschaft nötig hätten. Schinkel trat nach Gillys Tode eine solche an. Er erbte seine gesamte ausgedehnte Baupragis, welche er schon früher, während einer Badereise seines Lehrers, verwaltet hatte.



Mbb. 1. Diffene Salle am Meer. 1802. (Federzeichnung).

Bon ausgeführten Entwürfen Schinkels aus dieser Zeit ist wohl nichts mehr erhalten, sie sind von denen seines Meisters kaum zu unterscheiden (Abb. 1). Gottsfried Schadow hat Schinkel eine Naturwiederholung Gillysgenannt.

Drei Jahre lang hielten ihn diese Ur= beiten noch in der Sei-Dann end= mat fest. lich trat der lang er= fehnte Moment ein, wo er mit mühsam gespartem Gelde die Reise nach dem Lande der Schönheit, nach Italien, anzutreten vermochte. Mit seinem Freunde, dem Architeften Steinmener, begann er fie am 1. Mai 1803.

Sie führte ihn über Dresden, Prag und Wien nach Triest. Er verweilte dann in Benedig, Florenzund Rom

und ging im nächsten Jahr nach Neapel und Sicilien. Außer den umfassendsten architetstonischen Studien beschäftigte ihn auf das lebshafteste die Walerei; und während er eisrig die menschliche Gestalt nach der Antife, nach Nassael und der Natur studierte, entwickette er sich in Anschauung der landschaftlichen Schönheit zu einem Waler hohen Stils.

Über Paris kehrte er im März 1805 nach Berlin zurück.

Die Tagebücher, die Schinkel auf dieser Reise führte, sind bezeichnend für seine innere Entwicklung und für die Art, wie er über die Dinge, die ihn umgaben, dachte. Sie sind ebenso wie die seiner späteren Reisen, sämtlich erhalten, und Alfred Freiherr von Botzogen, der Schwiegersohn Schinkels, hat sie mit der größten Pietät gesammelt und in dem Berke: "Aus Schinkels Nachlaß" verössentlicht.

Wenn man bedenkt, daß diese Briefe von dem zweinndzwanzigs bis vierundzwanzigs



Abb. 2. Rarl Friedrich Schintet. 1803. Rach bem Digematte von J. R. Röfter.

jährigen Jüngling geschrieben wurden, so ahnt man, daß er berusen sein sollte, die mitstrebenden Zeitgenossen einst mächtig zu überstügeln. Schinkel hat diese Mitteilungen nicht für den Druck bestimmt und bezeichnete sie selbst als solche, die zu flüchtig seien, die Ehre öffentlicher Bekanntmachung zu verdienen.

Sie sind die freiesten und unmittels barsten Ergüsse seines reichen Geistes und Gemütes, und wenn Kingler beim Lesen der selben "die Bilder eines idealen Lebens beseltigend an sich vorüberziehen sicht" und Th. Fontane "zuweiten den Bollklang Plastenscher Rhythmen zu hören glaubt", so sagt von Wolzogen mit Recht: "Dennoch möchten wir auf die Form, in der sie geschrieben sind, weit weniger, das allerhöchste Gewicht aber darauf legen, daß sie uns den Jüngling Schinkel schon so herrlich entwickelt, so ernst und tiessinnig betrachtend, so gediegen im Urteil über Menschen und



206. 3. Unficht von Trieft mit Abendgewölf. 1803. (Gonache).

Dinge, so frei und fern von jeder jugendlichen Überspanntheit, falscher Sentimentalität und eitlem Vorwiß, so ferngesund, zielbewußt, mannhaft und charaftervoll durch alle Hindernisse sich durchfämpfend zeigen."

Einige Citate aus diesen Schriften wers den dem Leser einen Begriff geben von der seltenen Reise des jugendlichen Künstlers und seiner außerordentlichen Begabung für Schilderung landschaftlicher Reize. Der erste Brief aus Triest hat folgenden Wortlant:

"Der Gintritt in Italiens schone Gefilde kann dem Deutschen nicht frappanter sein als bei Trieft. Auf einem Wege von zwölf bis vierzehn Stunden wechselt plöß= lich Klima, Gegend, Banart, Sprache und Charafter der Nation. Die Gebirge von Steiermarf und Krain, welche man auf dem Wege von Wien durchstreift, bieten abwechselnd große, ranhe und angenehme Scenen. Dichte Tannenwälder, dunfle, enge Flußthäler und die Ranheit des Klimas, erzeugt durch die Söhe der Gegend, charafterifieren das dentsche Land. Bierzehn Stunden vor Trieft steigt man ans dem letten Thale deutschen Charafters beim Städtchen Planina in die Sohe und bleibt bis Triest auf der Oberfläche des Gebirges, das gleichfam den Damm des Meeres ausmacht. Nichts

Büsteres ist denkbar, als der Anblick dieser Gegend, welche von den schrecktichsten Revoslutionen der Erde zerrüttet scheint. Ein Thonschieser, mit weißem Marmor gemischt, streckt seine verwitterten, nackten Spigen auf einer Fläche von sünf die sechs Quadratmeilen aller Orten hervor; meilenweite Felder sind mit Felsblöcken bedeckt und lassen nicht eine Handbreit ebenen Boden erblicken. Die weiße Farke, welche die ganze Gegend an sich trägt, giebt ihr das Ausschen von einer Schnees oder Gletzscherregion.

Die Sonne neigte sich stark dem Untergange zu, als ich mich dem Abhang des Gebirges näherte. Ich hatte bisher keine Begriffe von dem Eindruck einer folchen Aus dieser Steinwüste blidte Naturscene. ich plöglich in die weite Fläche des Adria= tischen Meeres, das viele tausend Tug unter mir die steilen Vorgebirge mit seinen im Abendgold glänzenden Fluten umzog. Weinberge legten sich an das Gebirge den Ab= hang himmter; viele hundert Landhänser mit schön berankten Lauben prangten aus ihrem Brün oder verstedten sich in den Thälern. Bang in der Tiefe breitet sich Triest auf einer schmalen Landzunge ans und streckt fühn einen ausgeschwungenen Damm mit einem Fort in das Meer, der den Hafen

Ichnitt. Biele hundert Schiffe liegen um die Stadt und segeln gleich Bunkten auf der weiten Fläche des Meeres. Über Triest zieht sich ein großer Meerbusen, entgegen= gesetzterseits von den Gebirgen Istriens begrenzt, über welche hingus der Seehorizont mit seinen reinen Linien den Blick ins Unendliche lockt. Lange verweilte ich bei dem Anblick dieser mir neuen Belt, bis die Sonne ins Meer tauchte; dann näherte ich mich auf der steilen Straße, die künstlich hin und her am Abhange in die Tiefe führt, der Stadt, welche bei der einbrechenden Finsternis erleuchtet, aus der Tiefe herauf ein zauberisches Bild gewährte, während die glatte Fläche des Meeres noch den matten Schein des Abends trug und gegen die dunklen Formen der steilen Borgebirge einen un= beschreiblich schönen Kontrast machte (Abb. 3). Es war Mitternacht, als ich die Thore erreichte; fo lange hatte der Wagen auf dem be= schwerlichen Wege durch die Weinberge von den Höhen des Gebirges bis in die Tiefe der Stadt zugebracht. Sier nun stellte fich das nächtliche Leben Italiens, erzengt durch die Hitze des Tages, in seinem ganzen Umfang dar. Alles ist in voller Bewegung; bunt durcheinander drängt sich das Gewirr der

Nationen, welche der Handel zusammenführt; alles jubelt beim Wein und unbehinderte Freiheit herrscht. Durch die ganze Stadt schreit das Geräusch der lärmenden Frende und des Janks rauher Schiffsmannschaft. Die rastlose Geschäftigteit der südlichen Völker zeigt sich bei seder Handlung und ist dem Deutschen neu und frappant. Das Theater ist erst um Mitternacht beendigt; dann wird noch die Promenade besucht."

In Benedig bewundert Schinkel die "saracenischen" Brachtbauten, in Badua interessiert ihn besonders das Bohlendach des riefigen Rathaussaales und von den Palästen Ferraras aus gebrannten Ziegeln sagt er: "Sie fonnen ein Studium für die Architeften derjenigen Länder, in welchen die Felsen mangeln, verantaffen." eigenartig schildert er den ersten Anblick Roms: "Die Gegend von Ronciglione weiter in den Kirchenstaat wird wüster, größten uninteressanter. Die schönen Landes liegen unbebant und tragen nur Dornen und langes Riedgras; felten erblickt man ein ärmliches hans an der schlecht unterhaltenen Straße. Rable Sügel verdeden die Anssicht auf einen ferneren,



Mbb. 4. Auficht eines Gehöftes auf Capri. 1804. (Gepia).



schöneren Horizont; der Beist des Wandernden verliert die Spannfraft, mit der er begierig die mit jedem Schritt abwechselnden neuen Begenstände faßte, und finkt in eine unthätige Trägheit; aber plöklich fährt wie ein Blitsftrahl der Un= blick des ersten Tempels der Welt, des Doms von St. Peter, der hinter den Hügeln zuerst sich zeigt, in das Berg, und dann breitet sich in der reichsten Ebene nach und nach auf den sieben Sügeln das weite Rom mit seinen unzähligen Schäten unter dem Staunenden aus. Taufendmal versuchte man auszusprechen, was der Geist auf diesem Fleck empfand, und häufte fruchtlos leere Töne. Es ist weise zu schweigen, denn über das Erhabenste flingt jedes Wort gemein."

In Rom kam Schinkel fieberfrant an. Erst eine Reise in die Appeninen, wo er "im Schnee des Gebirges wieder einmal deutsche fräftige Luft atmete", stellte ihn wieder her. Auch das Reisegeld war nicht zur rechten Zeit ein= getroffen und ließ lange auf sich warten, so daß die beiden Freunde, ohne die Gutmütigkeit ihres Wirtes, fast verhungert wären. Als es end= lich anlangte, bestellten sie als besonderen Leckerbissen eine gebratene Ente, worauf der Wirt bedeutungsvoll ausrief: "Capisco, i denari son' venuti!"

Die kleinen Leiden des Daseins zu betonen lag nicht in Schinkels Natur. Die Betturinfahrt nach Rom muß aber doch seine Langmit über= stiegen haben. Er schreibt an einen Freund: "Bände voll Erzählungen hätte ich Ihnen zu schicken, um zu zeigen, wie eine schöne, in jeder Hinsicht interessante Reise durch Gauner und Schurken uns verdorben ward. Der Ärger über die imfamsten Betrügereien der mich Umgebenden machte mich unfähig, das tausendsach Schöne mit voller Teilnahme zu genießen. Die dicke, immer nur hindernde Maschine von einem Bedienten war mit einem



Mb. 6. Anficht aus bem Schloffe bes Principe bi Balguarnera auf ber Bagaria von Balermo. 1804. (Febergeichnung).



Abb. 7. Lanbichaftliche Komposition mit aufgehender Conne, einer Ctabt und großen Baserstächen. 1805 (?). (In Schia getuscht).



266. 8. Laubichaftliche Rompofition. Anficht einer autiten romifchen Stabt, im Borbergrunde eine Laubstrage. 1805 (?). (3n Cepia gemicht).



Abb. 9. Entwurf zu einem Maufoleum für die Königin Luife von Preußen. Innere Ausicht. 1810. (Aquarest).



Abb. 10. Entwurf zum Biederausbau ber St. Letriffirche in Berlin. Durchschnitt. 1811. (Feberzeichnung).

abscheulichen Kerl von Betturin, der uns Pamphiti gekrönt, hinzieht. Fast unmittels fuhr, vollkommen vertraut und einverstanden, bar aus meiner Thüre trete ich auf die alles zu unserm Schaden einzus

richten."

Schnell wurden jedoch dergleichen Miseren überwunden und beglückt durch den Aufenthalt in der ewigen Stadt, schildert er sein Leben folgendermaßen: "Hier habe ich mich nun häuslich niedergelaffen, mitten unter den herrlichsten Werfen der Kunft. Mein Fenfter beherrscht von der Höhe des Monte Bincio den westlichen Teil der Stadt; viele tausend Valäste, von Kuppeln und Türmen überragt, breiten sich unter mir aus; die Ferne Schließt St. Beter und der Batikan, hinter dem sich die flache Linie der Mons Janiculus, vom Pinienhaine der Villa



Mbb. 11. Entwurf gum Biederaufban ber Ct. Petri= firche in Berlin. Grundriß. 1811.



Abb. 12. Gotifder Dom hinter Baumen. 1811. (Feberzeichnung).

ungehenre Treppe der Kirche S. Trinità de' Monti, die vom Gipfel des Hngels bis zu der an dessen Fuße sich ausbreitenden Piazza di Spagna hinabführt. Monte Pincio, ehemals Collis Hortulorum genannt, trug die Gärten des Lucullus, in welchen Schwelgerei die raffiniertesten Genuffe häufte; jest lebt der größte Teil der fremden Rünftler hier, frugal und oft armlich, aber den Borzug der gesinndesten Luft genießend . . . Rom beschäftigt mich so, daß ich die Zeit meines Anfenthaltes um das Zehnfache verlängert wünschte. Ich spreche kein Wort von der Stadt, weil ich nicht weiß, den Anfang zu finden, und hätte ich diesen, so müßte ich fürchten nie

Übrigens find das Ende zu erreichen. Roms Berrlichkeiten weltbefannt und flingen, in Worten ausgesprochen, weder neu noch wichtig genug; sie wollen gesehen sein . . . . Rom, das mir seit fünf Monaten zu einer Heimat geworden ist, zeigt mir täglich nene Seiten seiner unendlichen Schätze. Das Fest des Karnevals, welches jest durch alle Gaffen raft, ift für jeden Fremden neu und frappant. Tausende von Masken, originell und fomisch, wie nur der Italiener es sein kann, winden sich in wogenden Massen durch Hunderte von Karossen in der Hauptstraße, il Corso, die, eine starke Stunde lang, zu beiden Seiten mit den prächtigsten Palästen prangt. Die letteren

lassen aus jedem Fenster reiche Teppiche herabhängen, die dem Ganzen den festlichften Charafter geben. Jeder spielt öffentlich seine Rolle und mehrenteils vollkommen gut; zu Fuß oder zu Wagen, jeder macht feine Spage mit folcher Birtuofität, daß sich selbst der eingefleischteste Misanthrop davon fortreißen lassen muß. Die Wagen sieht man häufig vollgepfropft mit Charaftermasken einer bestimmten Art, 3. B. mit Bestalinnen, Bulcinellen und dergleichen. Die Sucht, sich zu mastiren, geht bis zum Bettler hinab, den man häufig auch noch mit irgend einer komischen Maske, so ant es eben gehen will, ausstaffiert, erblickt. Die römischen Bringen zeichnen sich dabei vorzüglich aus, und unter allen am meisten der Principe Borghese, der an Pracht der Egnipagen selbst Könige übertrifft. Großen treiben öffentlich in ihren Masten Narrheiten wie die Geringen, und unumschränkt tobt die Satire und der Wig."

Über Terracina ging es nach Neapel. Ein langer Anffatz, die Konstruktion der dortigen Wohngebäude betreffend, beginnt: "Der innerste Busen des schönen Golfs, den fruchtbare Gestade traulich umziehen, deffen Mändung liebliche Inseln halb verschließen, ihn gegen die Wut des hoben Meeres zu schüben, loctte Griechen in feine Mitte, und die thessalische Barthenove arundete den Ort, der nach und nach mächtig emporwuchs, auf einem schmalen Westade, wo er sich rüchwärts an eine felsige Höhe Glücklich war die Lage gewählt, und bei dem reichen Gewinn des Handels mehrte sich schnell die geschäftige Menge der Ansiedler. Allein der, wegen der umringenden Felsenkoulissen nur höchst svärtich gegonnte Raum gebot, die Wohnungen eng bei einander zu bauen und hoch hinauf zu türmen; so entstand Neapel."

An den Grafen Renß schreibt Schinkel: "Das Glück will mir beim Auffinden meiner Wohnung wohl; es hat mich auf dieser Reise auch in Reapel begünstigt. Die Loge vor dem Zimmer, das ich bewohne, ragt weit hinaus, ins Meer, sodäß ich wenn es stürmt, hier ein kaltes Bad genieße. It aber warmer Sonnenschein, so giebt ein vorgestrecktes, von kleinen Santen unterstütztes Dach mir süße Kühlung, und ich



Mbb. 13. Theaterbeforation: Dianatempel gu Ephefus. 1812, (Aquarell).

blicke ins weite Meer, an dessen Rüste vor mir der Befuv den Fenerichlund erhebt, indessen die Orte Portici, Resina, Torre del Greco, weißen Bünktchen gleich, harmlos ihm zu Füßen liegen. Die lange, hochgetürmte Küfte von Sorrento zieht sich hinter ihm in den Horizont des Meeres, aus dessen Mitte fühn die Felseninsel Capri steigt. Rechts lehnt sich am Borgebirge des Bofilippo die Stadt und ftreckt einen Damm und ein Rastell ins Meer. Co mißlich es wegen der politischen Berhält-

Ausführung verderben. Vorurteile, falsche Einbildungen und falsche Behandlung des Volkes — das ist das Schicksal vieler Reisenden, und ich weiß an mir selber, wie weh es thut, and nur einen Augen= blick in diesem Abschnitt des Lebens des vollen Genuffes zu entbehren. Fait alles das, wovon die ganze Welt erfüllt ist, was Jeder zu nennen weiß, wird Ihre Erwartung häufig täuschen, vielleicht weil Ihre Phantasie, zu hoch gespannt, zu fühne Bilder ichaffte; dann aber treffen Gie wieder



206. 14. Theaterbeforation: Der Brand von Mostan. 1813, (Gepia).

niffe mit der Reise nach Sicilien steht, so have ich doch die Hossnung nicht aufgegeben. Roch träume ich weiter hinaus; aber ist auch dies geschehen, und der Weg geht flüchtig zurück durch Capuas Fluren, und wird endlich auch Rom das letzte Lebewohl gesagt, dann — !! Doch ich verschenchte die Gedanken der Zukunft, damit das Glück der Gegenwart walte . . . .

Ich beneide Sie nicht wenig um das Glüd Ihrer italienischen Reise. Der ganze Himmel, den ich bald ichon ausgenoffen, tiegt noch vor Ihnen und der Hoffnung füße Träume erfüllen Sie. Doch einen gewissen Teil der Frende kann leicht die Schinkel ist auch ein Brief vom 3. Mai

auf Dinge, die, Ihnen vorher unbekannt, selbst den fünsten Schwung der Phantafie überflügeln, und diese find es, die Sie am meisten reizen werden. Mit jedem Teil der Zeit, die wir dem schönen Lande widmen, wächst der Genuß, und jeder Schritt, den wir weiter nach Süden thun, vermehrt den Reiz, und wenn man dann gar das Land, das allein nur Italien heißen follte, Reapel und Sicilien betritt, dann erbleicht die Phantasie, und üppig schwelgt die Seele im mächtigen Andrang der vielen Wunder."

Sehr charafteristisch für den jungen

1804 an seinen Better Balentin Rose: "Das Ziel der Reise liegt nahe vor mir, und der Gedanke an das Berlassen so vieler Schönheiten wirft nirgends niederschlagender, als in dem Lande, das man mit Recht für das schönste Europas hält.

Seit mehreren Wochen genieße ich das herrliche Neapel mit allen seinen Umsgebungen. Die Neize dieses glücklichen Erdstrichs sind einem Nordländer durch Worte auf keine Weise anschautich zu machen, da Bolk und Land hier von einem Stoff ges

Menschen, einer Million, von welcher der größte Teil sein ganzes Geschäft auf der Straße treibt, dort schläft und, der Wohnung kann bedürftig, sie als sein Hans betrachtet; dazu die angerordentliche Lebhaftigkeit und den beständigen Frohsinn, welche Eigenschaften das Bolt bei allen Handlungen zur Schan trägt, und die dem öffentlichen Leben einen nationalen Charafter verleihen, der sich in jeder Bewegung zeigt und so ansdrucksvoll ist, daß der, der eingeweiht ist, von fern schon den Inhalt eines Ges



266. 15. Mittelalterliche Stadt am Baffer. 1813. (Digemaibe).

bildet scheinen, von dem jener feine Begriffe hat. Wäre es nur möglich, Sie auf eine Stunde den Anblick aus meiner Wohsnung genießen zu lassen. Gehe ich in das Gewühl der Stadt, so bietet sich ein neues Schauspiel dar, das man an jedem andern Orte vergebtich sucht. Paris und London müssen, was den Tunnult der Gassen anlangt, Neapel weitaus den Vorrang lassen. Denten Sie sich einen Raum, der faum so groß als der, auf dem Verlin gebaut ist, vollgepfropft mit fast einer Million

spräches zweier Menschen aus ihren bloßen Gestifulationen und Mienen leicht erraten kann. Schnelles Fassungsvermögen tenchtet aus jeder ihrer Unternehmungen. Gesühl für das Schöne zeigt sich auf allen Gassen. Nicht selten sieht man einen Kreis von Lazzaroni um einen Volkssänger gedrängt, der vor den ausmerssamsten Ohren die Gesänge Tantes und Tassos erstingen läßt. Oft versammelt abends eine gut gespielte Zither ein weites Anditorium von allen Klassen, das durch häusiges Bravo den



Abb. 16. Entwurf gu einem Brunnen auf dem Schlofplate in Berlin als Denfmal der Befreiungstriege. 1815 (?).

Künstler ermuntert, ihm das Vergnügen zu verlängern . . . . Vorgestern kam ich von einer kleinen Reise auf die Insel Capri zurück, die vor dem Golfe, etwa dreißig Miglien von Neapel, ihre enormen Felsen= wände aus dem Meere erhebt. Drei Tage lebte ich unbeschreiblich glücklich in diesem lieblichen Ländchen, hoch in der reinen ätherischen Luft, umgeben von Drangenwäldern, mit dem unverdorbenften Bölkchen Die Aussicht von der Felsender Welt. höhe auf die Ruften von Salerno und Calabrien, auf den Besuv und das links von ihm sich dehnende Reapel mit seinen Vorgebirgen, Positippo und Miseno, und der Appeninenkette im Hintergrunde ist grenzenlos und bezaubernd. Bei hellem Wetter fieht man die Sohen von Sardinien. Die Anzahl der mir gang fremden Pflanzen ist erstaunlich; mehrere pflückte ich, um sie, wenn sie sich konservieren, nach Berlin zu schaffen. Anacapri, auf der westlichen Söhe des Eilandes, überragt die übrigen Teile der Insel um Bieles und ift von ihnen durch eine ungeheure senkrechte Felswand getrennt, welche man auf einer in den Fels

gehauenen vielhundertstufigen Treppe, die aus der alten griechischen Zeit stammen foll, sehr mühsam erklimmt. Überrascht steht man oben auf einer fruchtbaren Ebene, voll der niedlichsten Häuschen, die an schöner malerischer Form und Reinlichkeit alles übertreffen, was ich von ländlichen Unlagen jemals fah (Abb. 4). Die Wohnungen bestehen immer aus einer Küche und einigen Zimmern zum Schlafen; der übrige Plat derselben ist auf weite Pforten, überwölbte Räume und Lauben von Wein verwendet, welcher lettere sich über Säulengänge fortrankt. Man putt die Säuser jedes Jahr weiß ab, was ihnen ein überaus schmuckes Anseben giebt. Hier wohnt ein einfaches Bölkchen, das die Sitten der Unverdorbenheit vollkommen bewahrt hat, und nur aus wenigen Familien besteht, aber unvermischt mit andern sich erhält. Es hat weder Richter noch Soldaten, weil alles in der größten Einigkeit lebt. Der beschwerliche Aufgang auf der langen Felsentreppe scheidet es von aller übriger Welt ab und schütt seine idullische Eristenz gegen das Eindringen fremder Sitten. Es foll bier

alte Leute geben, die nie die Felsenstiege hinabgeklettert sind und nie die Schiffe, welche an ihrer Insel landen, das Meer, das ihre unermeßliche Felswand badet, in der Rähe gesehen haben. Aus diesem Grunde verabschent das Wölkchen auch die Fremden und hält sie insgemein für Bestrüger. Aber Einsachheit, Viederkeit und Eintracht seben hier verschwistert. Ich werde den Aufenthalt unter diesen Leuten nie vergessen."

Schinkel pflegte über seine Reiseeindrücke ein genaues Tagebuch zu führen und mit furzen, treffenden Bemerkungen die Samptsachen zu verzeichnen. In späteren, der Beit abgestohlenen Momenten wurde eine Reinschrift angesertigt und manches an der Darstellung gefeilt und stilistisch vervollkommuet. In ähnlicher Beise versuhr er auch bei landschaftlichen Aufnahmen. Hauptlinien warf er nach der Natur sehr flüchtig, aber in der Verspettive höchst genau auf das Papier und abends führte er diese Sfizzen mit stannenswerter Trene und nie irrendem Gedächtnis im einzelnen aus. Meistens bedieute er sich dazu einer stumpfen Rohrfeder.

Aus seinem sicilianischen Tagebuch mögen noch einige Stellen angeführt werden. So fagt er über Taormina (Abb. 5): "Auf dem Gipfel ragen die Trümmer des alten Theaters von Taurominium hervor. Mächtiger als jemals ergriff mich der Eintritt in dies Theater. Ich fah vor mir das Profeenium, über ihm und durch seine Offnungen eine unendliche Ferne. Rechts stürzen sich wilde Gebirge hinab; an ihrem Juß liegt unter Orangen und Balmen Taormina. Gin Weg windet sich an der Felswand empor zum Kastell auf dem Gipfel; mit einem Kloster steigt ein langer hügel aus der Stadt hinab ins Meer, das wir tief und dumpf unter uns rauschen hörten; im Sintergrund hebt sich der Atna in seiner ganzen Majestät empor und streckt sich weit hinaus in die Ebene Katanias; das Meer beschließt den Horizont. Es ward uns schwer, den bezaubernden Ort zu verlaffen; welchen Eindruck mußte das Schauspiel auf einem Theater bei folchen Deeprationen machen!"

Bewunderungswürdig schildert er die Besteigung des Atna: "Über meilenweite Felder von Asche und ungeheure Lavaschlacken setzen wir am folgenden Morgen unsern



216b. 17. Theaterbeforation: Zauberilote. Eingang jum Palaft ber Ronigin ber Racht, 1815. (Gonache).



206. 18. Theaterdeforation: Bauber flote. Gin Theil der Garten Saraftros. 1815. (Gonache).

Weg zum Gipfel fort. Nachmittags erreichten wir die Region des Waldes. Gin seltsamer Kontrast — aus der schwarzen, formlosen Büste der Lava, deren schattenlose Ebene der gtühende Sonnenstrahl erhist, zu dem grünen Gewölbe des schönen Eichenhains in der Söhe des reinen erfrischenden Athers! Es schlug die Nachtigall aus jedem Wipfel, der Andud rief aus der Tiefe des Waldes, und aller Zauber des lieblichsten Frühlings umgab uns. Der Weg, der sich steiter und einsamer in die Sobe windet, führte uns nach und nach dem Winter entgegen. Bald feimten nur die Banme und bald standen fie unbelaubt. Gisluft strich empfindlich vom Gipfel her, deffen glänzender Schnee durch die Zweige des Waldes leuchtete. Die Sonne war entwichen alswir den Ausgang der Waldregion erreichten. Hier wölbt ein alter Lavastrom die Ziegenhöhle (Grotta delle Capre), der Zufluchtsort der

Ziegenhirten, die in der einsamen Gegend hier zu übernachten pflegen. Unfere Tiere gingen im Walde umber und suchten sparjame Kräuter, indes der Bergführer mit den Campieri beschäftigt war, ein helles Kener in der Grotte anzuzünden. Des Lanbes reichlichen Abfall häuften jie unter dem Fels zum Nachtlager und schritten dann, Fleisch zur Nachtkost zu rösten. Die erwärmte Höhle und das weiche Lager des Laubes schenfte uns saufte Rube. Noch vor Mitternacht wedte uns die Stimme des Führers auf dem Wege zum Bipfet des Berges, den wir mit Aufgang der Sonne zu erreichen wünschten. Der Mond schien hell in die ranhe Gegend. Es verloren sich nach und nach die Bänme. Die Schladen hervorgefluteter Lava türmten sich mächtiger empor und ließen umr mit Borsicht sich erklimmen. Tiefe Stille herrschte ringsum, unr der Wolf rief in langen Pausen aus unteren

Wäldern herauf. Der Gedanke an die Unterwelt der Alten drängt fich in dieser schwarzen, nächtlichen Bufte des Gebirges unwiderftehlich auf. - Rach einer Anstrengung von mehreren Stunden erreichten wir die Felder des Schnees. Ein Kelsblock, dessen Söhlung uns gegen den mächtigen Sturm, der mit schneidender Kälte andrang, schützte, lud zur Ruhe ein und wir erfrischten die Kräfte durch Wein und falte Küche und arbeiteten dann weiter hinauf zum Regel des Kraters. Die Sonne stieg empor, als wir die wenigen Trümmer des sogenannten Turms des Empedofles erreichten, den Ort, an dem man gewöhnlich das Schausviel erwartet. trachte nicht, die Empfindungen darzustellen, die das Gemüt an diesem Blage ergreifen, indem ich unnüß sprechen würde; nur ein Wort: ich glaubte, die ganze Erde unter mir mit einem Blick zu faffen; die Ent= fernungen erschienen so gering, die Breite des Meeres bis zu den Ruften Ufrikas, die Unsdehnung des füdlichen Calabriens, die Infel felbst, alles lag so überschaulich unter mir, daß ich mich felbst fast außer dem Berhältnis größer glaubte. — Es zogen Rebel herbei, und heftiger Sagel nötigte uns zum Aufbruch, wenn wir, noch ehe sich die Wolfen mehr um den Gipfel häuften, den Rrater sehen wollten. Uber alles beschwerlich ift der Weg zum Rande. Der Regel ift fteil und mit einer glatten Schneerinde umgeben, die bei jedem Schritt fallen macht. Die Annäherung war höchst empfindlich: ein Wind trieb den Schwefeldampf auf alle Seiten. Es glückte uns nur auf wenige Minuten. die beiden Vertiefungen des Kraters zu übersehen. Ich habe den des Besuvs bei weitem größer und imposanter gefunden. Der Atna, der sechsunddreißig kleinere Bulfane um sich gablt, bleibt oft bei Ernptionen am Gipfel vollkommen ruhig, da beim Befuv jedesmal



Abb. 19. Theaterbeforation: Zauberflote. Das Innere bes Connentempels mit ber Offrisftaine. 1815. (Gouache).

die Ernption mit einem heftigen Feuer des Kraters begleitet ist. Durch beschwerliche Wege stiegen wir, manchen merkwürdigen Ort des Berges betrachtend, hinab und erreichten gegen Mittag die Höhle der Ziegen wieder, die den ermüdeten Gliedern abermals eine Stunde süßer Anhe schentte. Dann bestiegen wir die Tiere und eilten durch die verschiedenen Regionen des Berges auf Lavasströmen bis zu den Thoren Catanias, die wir bei später Nacht erreichten."

Unter fortwährender Gefahr, von tunesisfen Korfaren überfallen zu werden, ging

Architeftur von wenig Nuben, da unstreitig mit Bramante der beste Stil der Architeftur anfhörte. Ich habe daher auf diese Gegenstände um so weniger meine Betrachtung zu richten, da sie mir vorher schon bekannt waren, und mich dem Ideal, das ich mir vorgesetzt, und dessen Prinzipien ich mit der Zeit vielleicht zu einem Ganzen singe, wenig näher sühren. Dagegen tragen eine Menge Anlagen aus srüher Mittelalterzeit, selbst aus der der Sarazenen, woran Sieilien vorzüglich reich ist, das wahre Gepräge philosophischen Kunstsinns und hoher Charafterfülle."



2066. 20. Griechijde Landichaft mit Theater und Aufgang gur Afropolis. 1815. (Digematte).

die Reise bei afrikanischer Junihitze über Sprakus und Girgenti nach Palermo. Schinkel nennt diese Stadt wegen ihrer vorstresstichen Lage in einem Thal am Meere und ihres glücklichen Klimas die schönste Italiens (Abb. 6).

Bezeichnend für seine damaligen Ansüchten über antite Architektur sagt er von den Bandentmälern Siciliens: "Man besmühte sich bisher, entweder die Monumente griechischer und römischer Zeit, oder die Gebände aus den Zeiten des Wiederausselebens der Künste tausendfach zu bearbeiten. Lehteres war für den ästhetischen Wert der

Aufang Juli 1804 war Schinfel wieder Nach furzem Aufenthalt da= in Neavel. selbst blieb er bis Mitte September in Rom, ging auf sechs Tage nach Florenz und reiste dann über Bisa und Livorno zu Schiff nach Genua. Er ist von der Lage der Stadt ganz bezanbert und stellt sie an Schön= heit mit Reapel und Palermo gleich. Über Mailand und Turin traf er Januar 1805 in Paris ein und zwar gerade zur Zeit der Krönung Napoleons I. durch Papst Bius VII. Er schreibt an seinen Better Rose: "Seit zehn Tagen werde ich von dem Tumult der Stadt umtobt, in welcher sich unter assen Städten der Erde die größte Rette menschlichen Wirkens windet, erhöht durch den Zeitpunkt, der ein Fest herbeissührte, dergleichen dis jeht die West nur eins aus früherer Geschichte kannte. Die Lage war die vorteilhafteste für einen günsstigen Eindruck, den ich von dieser so oft erwähnten Stadt fassen tonnte, und ich muß gestehen, daß ich bis jeht von einem Neuen zum andern so unwillkürsich umhergeworsen wurde, daß ich noch nicht die Zeit gesunden habe, mit ruhiger Besinnung die unzähltigen Eindrücke zu untersuchen. — Ich führe Ihnen

und ein wirklicher Mangel an Genuß im Verhältnis des darauf Verwendeten, eine gewisse Unthätigkeit bei beständiger Beschäftigung, eine Folge des wenigen Selbstwirstens (man läßt hier mehr auf sich wirken, als man aus sich heraus wirkt): dieses alles bestimmt mich zur schleunigen Rücktehr ins Vaterland, wo ich mich nach einer in vollskommener Anhe nen unternommenen Arbeit von einiger Bedeutung sehne, etwas, was ich während einer zweisährigen Reise entsbehren mußte."

Über Straßburg und Frantfurt a. M.



216. 21. Mittelalterliche Stadt an einem Tluffe. 1815. (Digemalde).

nur eine meiner Lieblingsempfindungen an, die mir dieser Ort gewährt, und welche meinem Ansenthalt mehr Dauer giebt, der sonst vielleicht bei seiner turzen Bestimmung noch fürzer werden würde; das ist der ruhige Genuß, wenn man aus den rauschenden Frensen des Palais Royal, der Bonlevards, der Theater, der öffentlichen Gärten und sast aller Straßen in die der Kunst gesheiligten Säle des vortrefflichen Minsenus tritt."

Unf die Länge befriedigte ihn der uns ruhige Anfenthalt in Pavis nicht. Er ist voll Schnsucht nach der Heimat: "Umstände ging es nach Bertin zurnd, wo Schintel Anfang März wieder eintraf.

Die mitgebrachten Reisebilder und die tebendigen Erzählungen des weitgewanderten jungen Mannes erregten bei seinen Frennden das lebhafteste Interesse.

Wir geben hier einige der schönen Tfizen in Antotypien nach den Originalsarbeiten. Man ersennt aus ihnen, in welcher Weise das ganze Leben auf den jungen Künstler wirtte. Die Ratur, die Menschen und die Kunstwerte sind nur Teite dieses Gesamteindruckes. Am meisten sesseten ihn architestonisch die sarazenischen Bau-



216. 22. Theaterdeforation: Undine. Rühleborns Bafferpalaft. 1816. (Gonache).

werfe Venedigs und Siciliens, die Dome in Wien und in Mailand. Die römischen Denkmäler imponierten ihm zwar auch, aber hauptsächlich ihrer malerischen Gruppierung wegen.

Es ist charafteristisch für diese erste Reise, daß bei Schinkel, trozdem er als Architeft nach Italien ging, ganz besonders der Maler überwog. Hier entwickelte sich sein eigentümliches Talent für das Sehen der Architeftur in der Landschaft, das er nach seiner Rücksehr in Berlin sofort glänsend zu bethätigen Gelegenheit hatte.

Der Ausbruch des Krieges und die furchtbare Niederlage Preußens machten eine fünstlerisch bauliche Wirssamkeit so gut wie unmöglich. Schinkel widmete sich, durch die Verhältnisse gezwungen, nun ganz der Masterei, und wir verdanken gerade diesen trausrigen politischen Zuftänden die herrlichsten Schöpfungen. Seine landschaftlichen Gemälde erregten Aussehen und allgemeine Anerkennung. Vieles malte er für den Grasen Gneisenan, der an Schinkels Arbeiten das lebhafteste Interesse nahm und mitten aus dem Kriegslager mit ihm über jede Einzelheit korresvondierte.

Bor allen waren es die großen Dioramen und Panoramen, die damals in Berlin das Tagesgespräch bildeten. Er malte diese Riesenbilder meist für Wilhelm Gropins, der sie zur öffentlichen Ausstellung brachte. So sertigte Schinkel z. B. in der kurzen Zeit von vier Monaten mit unglaubstichem Fleiß ein Rundbild von Palermo, fünfzehn Fuß hoch und neunzig Fuß lang. Er malte in ähnlicher Größe die sieben Bunder der Belt, den Markusplatz, den Dom zu Mailand, St. Peter, Taormina, den Brand von Woskau u. s. w. Immer wählte er die eigenartigsten Beleuchtungseiselfete und führte sie mit überraschender Meisterschaft aus. Leider ist von diesen Arbeiten fast nichts mehr erhalten.

Die Bilder lenkten die Ausmerksamkeit des Hoses auf den jungen Künstler. Er wurde mit baulichen Beränderungen im Königlichen Palais betraut, und als die Königin Luise die Ausstellung dieser Kunstschöpfungen besuchte, steigerte sich das Interesse für Schinkel so, daß seine Austellung im Staatsdienst die unmittelbare Folge hiers von war.

Wir werden nun Gelegenheit haben, Schinkel als Architekten kennen zu kernen, wenn auch landschaftliche und figürliche Kompositionen höchster Schönheit in unsähliger Menge von seiner Bielseitigkeit Zeugnis ablegen.

1810, dem Jahre seiner Ernennung zum

Hofarchitekten, wurde Breußens geliebte Rönigin ihrem Bolfe entriffen. Schinkel, noch ganz Romantifer, entwirft für die Entschlafene ein Mausoleum im gotischen Stil (Abb. 9). Unter seinen hinterlassenen Bavieren findet sich eine Abhandlung über die Borzüge der Gotif gegenüber der hellenischen Annst. Er fagt darin zum Schluß: "Die Hauptidee, welche ich bei der Entwerfung des vorliegenden Projects hatte, war die: Die freundliche und heitere Ansicht des Todes zu geben, welche das Christentum oder die wahre Religion den ihr Ergebenen gewährt, welche den Tod als das Ende irdischer Berhältnisse und den Ubergang zu einem schöneren Leben zeigt; eine Ansicht, die gang im Gegensatz steht zu der harten Schicksalsreligion des Heidentumes, bei der das Verhältnis der griechischen und römischen Manen in der Unterwelt nicht beneidenswert ift.

Die Architektur des Heidentums ist das her in dieser Hinsicht ganz bedeutungslos für uns; wir können Griechisches und Nömisches nicht unmittelbar anwenden, sondern müssen uns das für diesen Zweck Bedeutsame selbst erschaffen. Zu dieser nen zu schaffenden Richtung der Architektur dieser Art gibt uns das Mittelalter einen Fingerzeig. Damals, als die chriftliche Religion in der Allgemeinheit noch fräftiger lebte, sprach sich dies auch in der Kunst aus, und dies müssen wir aus jener Zeit ausnehmen und unter den Ginflüssen der Schönheitsprinzipien, welche das heidnische Altertum tiesert, weiter sortbilden und zu vollenden streben.

Ich habe versucht in diesem Geiste, der, wie ich glauben sollte, unmittelbarer ansprechen müßte, als die für uns kalte und bedentungstose Architektur der früheren grieschischen Antike, diese so tief ergreisende Anfsabe zu lösen.

Man sollte sich in dieser Halle wohls besinden, und Jedem sollte sie zur Erbauung seines Gemütes offen stehen, — das wollte ich. Ein Jeder sollte darin gestimmt werden, sich Bilder der Zukunft zu schaffen, durch welche sein Wesen erhöht und er zum Streben nach Vollendung genötigt würde. —

Die irdische Hille der verewigten Königin soll der Nachwelt ausbewahrt werden; es wird ihr also ein Ort geweiht, der durch eine liebliche Feierlichkeit Jeden, der ihn betritt, zu den Gefühlen erhebt, welche dem Andenken an das verehrte Leben entsprechen. —



Abb. 23. Theaterbeforation: Undine. Marktplat mit Brunnen. 1816. (Gouadie).

Ein mannigfach gewölbter Raum, deffen Bögen sich auf freistehenden Säulen zustammenziehen, so angeordnet, daß die Emspfindung eines schönen Palmenhains erwegt wird, umschließt das auf Stusen mit vielen sprossenden Blättern, Liliens und Rosenkelchen sich erhebende Anhelager. Die schöne Gestalt der Königin liegt mit der Krone auf dem Haupte hier in saufter Ruhe. Zwei himmlische Genien mit auss

A66. 24. Eutwurf zu einem Dom auf dem Leipziger Plati in Berlin als Dentmal der Befreiungstriege. Grundriß, 1816.

gebreiteten Flügeln und Palmenzweigen stehen auf sprossenden Litien an der Seite des Hauptes, bliden hold auf dasselbe hinunter und strenen Blumen herab; ein ansderer Genius an den Füßen, auf einem Blätterkelch knieend, schaut zum Himmel im Wonnegesühl der Auschauung ihres verstärten Geistes.

Das Licht fällt durch die Fenster von dreien Rischen, die das Rubelager von drei

Seiten umgeben; das Glas ist von rosenroter Farbe, wodurch über die ganze Architektur, welche in weißem Marmor ausgeführt ist, ein sanst rotes Dämmerlicht verbreitet wird.

Bor dieser Halle ist eine Borhalle, die von den dunkelsten Bänmen beschattet wird; man steigt Stusen hinan und tritt mit einem sansten Schauer in ihr Dunkel ein, blickt dann durch drei hohe Öffnungen in die liebliche Palmenhalle, wo in hellem morgenroten Lichte die Ruhende, umringt von himmlischen Genien, liegt. — —"

Schinkels poesievoller Entwurf gelangte nicht zur Ausführung, sondern ein kleiner dorischer Tempel wurde von Bent dafür im Schloßgarten Charlottenburgs errichtet.

Aus dem Jahre 1811 stammt ein auch nur Brojekt gebliebener eigentümlicher Plan zu dem Wieder= aufban der abgebrannten Betrifirche in Berlin (Abb. 10, 11) in rundbogiger Gotif, sehr originell durch die Anlage des Altars im Mittelpunkte unter der Kuppel. Brößere Arbeiten aus dieser Zeit find nicht befannt. Dafür finden sich in seinen Mappen Aufnahmen und Reisesfizzen aus Tirol, Chorin, Brandenburg und Paulinzelle. 1814 entstehen die idealen National= zum Andenken an denkmäler Preußens Erhebung. Zuerst ist es ein foloffales Monument für hermann den Befreier im Tentoburger Walde, dann ein Siegesbrunnen für den Schlofplag in Bertin (Abb. 16). Die geiftreichsten Gedanken legte er in einer ganzen Reihe großartiger Kompositionen nieder, die sich fämtlich auf



206. 25. Entwuri ju einem Dom auf bem Leipziger Plag in Berlin als Dentmal ber Befreiungsfriege. 1816. (Getuidte Bebergeidnung).



Abb. 26. Befronung ber Domfuppel. 1816 (?). (Greibezeichnung).

die Befreiungöfriege beziehen (Abb. 34). Mis ein schwacher Nachtlang dieser herrsichen Ideen gelangte 1819 die kleine eiserne Spigfaule auf dem Krenzberge dom (Abb. 24, 25, 26), der auf dem (Albb. 35) zur Unsführung

1815 war Schintel zum Geheimen errichtet werden follte. Ober-Baurat ernaunt worden.

1816—17 projektierte er wiederum als ein Erinnerungsmal an die große Zeit einen gewaltigen gotischen Rational= Leipziger Plat, damals eine ftille Gegend,

Es ist der vriginellste und umfassendste



Mbb. 27. Die Reue Bache in Berlin. 1816.

Werf aus dieser romantischen Periode | die ihn leitenden Gedanken folgendermaßen Schinfels, aber zugleich auch deren Abschluß.

Friedrich Wilhelm III. spricht er fich über heit zu erkämpfen, und wenn fo ein großer

aus: "Wenn Gott den Bölfern neues Leben einhauchte, gegen den Untergang sich zu er-In einem Berichte an seinen König heben, wenn er sie stark machte, die Frei-



Abb. 28. Theaterdeforation: Alcefte. Innere Anficht des Apollotempels. 1817. (Agnarell).

Aft in der Weltgeschichte geschlossen wird. dann ist hiernach das Edelste, was der Mensch beginnen fann, das Andenken einer solchen Zeit in religiösem Sinne recht fest zu halten und würdig zu ehren, und dazu ist nur ein Medium - die schöne Runft. Was auch Herrliches gethan und in den Berhältnissen der menschlichen Gesellschaft niedergelegt wurde, es verlebte sich mit der Beit, da die vorhandenen Gebrechen ohne= hin verhinderten, daß es in vollkommener Reinheit hervorgehen konnte, und nach Jahrhunderten sucht man oft vergeblich seine Spuren. — Gine große und herrliche Sandlung, durch die schöne Runft erfaßt, hält sich in ihrer höchsten Reinheit durch Jahrtausende, und der Aublick großer Monumente führt uns das ideale Bild ganger Nationen in die Gegenwart zurück.

Der erhabene Gedanke Seiner Majestät des Königs, dieser ewig merkwürdigen Zeit ein großes und heiliges Denkmal zu ersrichten, wird der Geschichte unserer Tage einen höheren Reiz, und unserm an Denksmalen armen Lande einen edleren Charakter verleihen. — Preußen ist in dem Kampse den andern Deutschen vorangegangen, estritt auch hierin zuerst auf und wird gleichsfalls Nachsolger sinden und so des Ruhmes gewiß sein, sür die Wiedergeburt des Edelsten überall den Keim gesent zu haben

den andern Deutschen vorangegangen, es tritt auch hierin zuerst auf und wird gleichstalls Nachfolger finden und so des Ruhmes gewiß sein, für die Wiedergeburt des Predigt und Goelsten überall den Keim gelegt zu haben. mahl geschied

2166. 29. Das Königliche Schaufpielhaus in Bertin. Grundrig. 1818. (36,2 m : 76,5 m).

Ein Denfmal dieser Art muß groß und würdig sein, denn die Ehre der ganzen Nation bei der Nachwelt hängt daran. Seine Majestät haben das Würdigste dazu erwählt, — eine Kirche in dem ergreisenden Stil altdeutscher Banart, einer Banart, deren völlige Bollendung der fommenden Zeit aufgespart ist, nachdem ihre Entwicklung in der Blüte durch einen wunderbaren und wohlthätigen Rücklick auf die Antikefür Jahrhunderte unterbrochen ward, wodurch, wie es scheint, die Welt geschickt werden sollte, ein dieser Kunst zu ihrer Bollendung noch sehlendes Element in ihr zu verschmelzen."

Es ist für Schinfel bezeichnend, daß er den gotischen Stil keineswegs so aufnahm, wie er ihn vorsand, sondern Modifikationen anwandte, die aus seinem Studium des klassischen Alkertums entstanden. Strebebögen suchte er zu vermeiden und ebenso das ihm plump und roh erscheinende übermäßig hohe und steile Dach. Die Formen nähern sich mehr der englischen Gotik, deren malerische Eruppierungen ihm wohl auch bei seinen Entwürsen vorschwebten.

Den Nationaldom dachte er sich, wie ein Weihgeschenk, auf einer Terrasse stehend und das Innere in einen Raum für die Predigt und in einen solchen für das Abendmahl geschieden. Ein mächtiger Hauptturm

sollte sich vor der Front erheben und eine Auppel über der Abendmahlskirche sich wölben. Nicht nur ein religiöses und geschichtliches Denkmal wäre die Kirche geworden, sondern zugleich auch durch die Art ihrer Errichtung "ein lebendiges Monument im Bolke, unsmittelbar Etwas begrünsdend, welches sortlebt und Früchte trägt."

An diesem Werf dachte er sich die ersten Künstler beteiligt und daß der Staat alle Mittel darauf verwende.

"Durch solchen Weg der Pragis", betont Schinkel, "gelangt die Kunst weiter als durch hundertjährige akademische Lehren; auf die



Mbb. 30. Das Roniglide Chaufpielhaus in Berlin. 1818. (Cepia).



Mbb. 31. Das Innere bes Röniglichen Chaufpielhaufes in Berlin nach ber Buhne gefeben.



2066. 32. Das Junere des Röniglichen Schaufpielhaufes in Berlin nach dem Zuschauerraum gegeben.

Beit der Bollendung fommt es dabei sehr wenig an, auf die Bollkommenheit allein."

Dieser Sinn für das Ganze der Runft, dieses Konzentrieren sämtlicher Kräfte auf eine große Anfgabe zeichnet Schinkel vor

nähernd in seinem Schauspielhaus und seinem Museum auszuführen.

1816 beabsichtigte der Staat die besrühmte Gemäldegalerie der Gebrüder Boiffere in Heidelberg anzukausen. Der



Mob. 33. Rongertfaat im toniglichen Schaufpielhaufe gu Berlin.

allen Architekten seiner Zeit ans. In diesem Sinne waren die glänzendsten Werke des Altertums, waren die Kathedralen des Mittelalters entstanden. Wenn es Schinkel versagt blieb, seine Ideen beim Siegesdom zu verwirklichen, so suchte er sie später ans damalige Staatsminister Freiherr Stein von Altenstein erklärte als die einzig geeignete Persönlichkeit zur Führung der sehr schwieseigen diplomatischen Verhandlungen den Geh. Oberbaurat Schinkel. Letzterer reiste mit seiner jungen Gattin — er hatte sich

1809 mit Susanne Berger aus Stettin vermählt — zu diesem Zwed nach dem Ahein und berührte dabei Worms, Mainz, Trier, Koblenz, Köln, Lachen, Brabant, Holland, Cleve und Düsseldorf. Es gelang ihm durch seine persönlichen Eigenschaften, die Besitzer der Sammlung im höchsten Grade für sich einzunehmen. Dennoch zerschlug sich leider der Ankanf wegen pekuniärer Bedenken des Finanzministers Grasen Bülow. Wit reichs

hier die hellenischen Formen behandelte. Er gab sich nicht der Idee hin, neue Stilformen ersinden zu können, aber er sagt: "Nichts wahrhaft Großes und Schönes aus früheren Kunstepochen soll und kann untergehen in der Welt, es danert ewig fort, künstigen Geschlechtern zur Veredlung. Aber es häuft sich, solange die Welt steht, diese Masse mehr und mehr an; der Einsluß dieser Erbschaft auf die Ausübung gegen-



Abb. 34. Entwurf zu einem Giegesbentmal auf bem Kreugberge bei Berlin. 1818. (Feberffigge).

gefüllten Stizzenbüchern fehrte Schinkel nach Berlin zurud.

Aus dieser Zeit stammen Entwürse für den Umbau des atten Domes im Lustsgarten, zu einem Umbau des Berliner Rathauses und für ein großartiges Lutherdensmal.

Das erste Banwert, durch welches Schinkel der Welt befannt wurde, war die Rene Wache in Berlin 1817—18 (Abb. 27). Es ist bemerkenswert, wie eigentümlich er

wärtiger Kunst wird unsicherer und läßt Mißgriffe zu. Hierin Ordnung zu halten, das Wertwolle früherer Zeitalter innerlich unwerfälscht unter uns sebendig zu erhalten und das Maß der Anwendung für die Gegenwart zu sinden, ist eine der Hauptsbestimmungen des Architekten, und also die Länterung seines Schönheitssinnes und das durch des Schönheitssinnes seines Volkes eine seiner Hauptstudien."

Die Reue Wache ist feine Wiederholung

eines antiken Baues. Das kastellartige Duadrat ihres Grundrisses kennzeichnet den Zweck des Gebäudes. Die dorische Sänlenshalle von höchstem Formenadel, wie sie das mals einzig war, wird sehr originell durch Biftorien im Fries statt der üblichen Trisalnphen. Anch der plastische Giebelschmuck,

von Schinkel entworsfen, zeigt eine hervorsragende Schönheit, und bemerkenswert ist die Stellung, die er den Statuen von Scharnhorst und Bislow, den Meisterwersfen Ranchs, vor den dunklen Kastanien des Hintergrundes answies.

1819 machte er im Auftrag des Staates eine Reise nach der Marienbura, jenem berühmten Drdens= ichloß, deffen Wiederaeplant herstellung war. Er tritt mit Wärme für den Unsban ein und berichtet an den Staatsfangler, Kürsten von Harden= berg: "Der Eindruck der Wirflichkeit hat nun bei mirden früher nurdurch Beichnungen erhaltenen um vieles übertroffen, und als ich, um mein Urteil bei mir fester zu begründen, diejenigen Werke des Mittel= alters in die Er= innerung zurückrief, welche in diese Battung fallen, und die

ich selbst in Italien, Dentschland und den Niederlanden gesehen, so mußte ich befennen, daß bei feinem so, wie beim Schlosse Marienburg, Ginfachheit, Schönheit, Drisginalität und Konsequenz durchaus harmonisch verbunden sind. — Die Schönheit der Verhältnisse, die Kühnheit der Gewölbe im Remter und Rittersaale, die Driginalität und Konsequenz der Fassaden

am Hauptgebände des Mittelschlosses sucht man anderswo überall vergeblich."

Die Frucht dieser Reise und eine Reminiszenz des Siegesdomes war ein auch nicht zur Ausführung gelangter Plan zu einer gotischen Kirche auf dem Spittelmarkt (Abb. 36, 37, 38), deren Turm



Abb. 35. Dentmal für bie Befreiungstriege. Auf bem Krenzberge bei Berlin errichtet. 1819.

in der Axe der Leipziger Straße weits bin sichtbar sein sollte.

Die Gotif hat hier alles Charafteristische eingebüßt. Das malerische Junere erinnert lebhast an die Ordensremter der Marienburg.

Trop seiner schon damats angestrengten amtlichen Thätigfeit, tehrte er immer wieder zu der geliebten Malerei zurück. Die



20bb. 36. Entwurf zu einer Rirche auf dem Spittelmartt in Berlin. Grundrig. 1819.

Energie seines Wollens und sein unermüdslicher Fleiß sind bewunderungswürdig. Er zeichnet großgedachte Kompositionen (Abb. 7, 8, 12, 15, 20, 21, 42, 64, 100, 101), meistens Laudschaften idealen Charafters mit Banwerten und Figuren erfüllt, und führt sie in Aquarell oder Öl aus. Für die Königsliche Bühne entwirft er Deforationen (Abb. 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 39, 40, 43, 47, 55, 68, 69) von einem Reichtum der Phantasie und von zaubershafter perspektivischer Wirfung, wie sie gauz eigenartig in der Kunstgeschichte dastehen. Stannenerregend ist seine Beherrschung der

verschiedensten Stilarten und seine geniale Bertiefung in dieselben.

Im Jahre 1817 war das alte Berliner Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkte abgebraunt. Schinkel, den der Generalintendant Graf Brühl in einem Jumediatbericht an den König als "den vorzüglichsten Urchitekten in Seiner Masiestät Staaten" bezeichnet, erhielt 1818 den Auftrag, Pläne zum Neuban, bei möglichster Schonung der stehengebliebenen Umfassungsmauern und Verwendung der sechstaten Sänlen, dem König vorzutegen.

Am 4. Angust fand, nach Genehmigung

derfelben, die Grundsteinlegung und am 26. Mai 1821 die Eröffnung des nenen Schauspielhauses (Abb. 29, 30, 31, 32, 33) mit Goethes Juhigenie statt.

Das Bauprogramm war ein ungewöhnslich schwieriges, da außer dem Theaterraum für 1600 Inschauer noch Plat für einen großen Konzerts und Ballsaal, für Probesund Malsäle, Deforationsmagazine, Direktionszimmer n. s. w. in dem nenen Gebände geschaffen werden mußte.

Wie weltflug Schinfel war, geht aus einem Schreiben an den Grafen Brühl hervor, worin er energisch betont, daß ein vorher genau festgesetztes Brogramm unerläßliche Bedingung fei: "Die Bearbeitung kostet Zeit und große Mähe und bei dem besten Willen für die Sache fonne es sich wohl ereignen, daß Allerhöchsten Ortes, wegen eines fleinen Auftoßes, mittels eines Bleistiftftriches das Resultat vieler angestrengt durchwachter Rächte vernichtet würde und nun nene Zeit und Mühe aufgewendet werden müßten, wodurch Förderung des Werkes nicht erwachsen könne." Zugleich verlangt er mit dem Geldfalfül und überhaupt dem Rechnungswesen, seiner vielen andern Geschäfte wegen, verschont zu merben.

Die Wünsche Schinkels wurden erfüllt und das Theater vom König für das Lustspiel, die Operette und das kleine Schausviel bestimmt.

Ju dem Bericht an den König sagt er, daß er seine besondere Ausmerksamkeit auf folgende Punkte gerichtet habe: 1) auf die Zweckmäßigkeit des Innern in betreff des guten Hörens, Sehens, des Theaterdienstes, der bequemen Ausse und Eingänge u. s. w., 2) auf die Schönheit des Junern und Außern, 3) auf die Fenersicherheit, wozu die überall so häusigen Unglücksfälle bei dieser Gattung von Gebänden uns vorsäglich auffordern, 4) auf die möglichste Sparsamkeit bei diesen Anordnungen."

Schinkel zeigte in der Überwindung dieser vielen Schwierigkeiten, was er versmochte. Der Bau wurde ein Meisterwert innen und außen. Hans von Wolzogen neunt ihn "Form gewordene Musit".

Der Konzertsaal (Abb. 33) gilt noch heute als der vornehmste und schönste Berlins. Der Zuschanerraum ist leider durch den versfehlten farbigen Anstrich der Logenwände und durch den geschmacklosen modernen Kronleuchter grausam um seine harmonische Wirfung gebracht. Zu Schinkels Zeit war das Innere ganz in Weiß mit Gold ges



Mb. 37. Entwurf gu einer Rirde auf bem Spittelmarft in Berlin. Ceitenanucht. 1819. (Mguarell).



Abb. 38. Entwurf ju einer Rirde auf bem Spittelmartt in Berlin. Altarraum, 1819.

halten, nur der Hintergrund und die Drasperie der föniglichen und der Proseeniumsstogen waren dunkelrot. Anch der schöne eiserne Borhang, grün mit goldenen Greisen, ist leider beseitigt worden. Der berühmte, höchst originelle Kronleuchter, eigens für diesen Zwed von Schinkel ersunden, machte die vortrefflichste Wirfung.

Es wäre sehr zu wünschen und eine That, des größten Dankes wert, wenn man das schöne, nicht zu übertreffende Werk Schinkels wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzte.

Berückfichtigt man, mit welcher Geniatität das enorm komplicierte Bauprogramm gelöst wurde, so ist eine Änßerung Schinkels berechtigt, die er gerade in Bezug auf das Schanspielhaus that: "Das Urteil über ein Bauwerf von bedeutendem Umsange erhält erst dann einen sesten Grund, wenn man die Übersicht der Bedingungen hat, aus denen die inneren und äußeren Formen hervorgegangen find."

Während Schinfel mit dem Theaterbau beschäftigt war, fertigte er ein Brojeft zum Umbau der an den beiden Türmen des Gendarmenmarttes liegenden Kir= chen und machte 1820 in Gemeinschaft mit den Bildhauern Rauch und Tieck einen Besuch bei Goethe in Weimar. schreibt darüber: "Bon Jugend auf war meine Frende, mit bildenden Künftlern umzugehen. Herr Geh. Rat Schinkel machte mich mit den Absichten seines Theaterbaues befannt und wies zugleich unschätbare land= schaftliche Federzeichnungen vor, die er auf einer Reise ins Tirol gewonnen hatte. Die Herren Tieck und Rauch modellierten meine Büste, ersterer zugleich ein Profil von Freund Anebel. Eine lebhafte, ja leidenschaftliche Aunstunterhaltung ergab sich dabei, und ich durfte diese Tage unter die schönsten des Jahres rechnen."

Schinfels fünstlerische Thätigkeit, und zwar nicht nur die rein architektonische, nimmt jest einen derartigen Umfang an, daß man mit Bewunderung die Arbeitsfraft dieses großen Beistes anstaunen unß. allen feinen Banten zog er die Schwesterfünste heran, und so war es natürlich, daß feine geistige Einwirkung bis auf das kleinfte Detail sich erstreckte. Er plante nicht nur Dome und Balafte, ideale Kompositionen, Theater= und Festdekorationen, sondern wid= mete fich auch mit aleicher Liebe den reichen und einfachsten funftgewerblichen Gegenständen. Es ist unmöglich, auf diesen wenigen Blättern die Bielfeitigkeit seiner Beranlagung zu schildern. Es fann nur versucht werden, eine kleine Bahl feiner hervorragendsten Schöpfungen hier furz zu beiprechen.

Im übrigen mögen die, leider farblosen, Abbildungen, die nach den, meist im Schinkelsmuseum aufbewahrten, Driginalen angesertigt sind und einen geringen Teil der dortigen Schähe bilden, dem Leser einen ungefähren Begriff von Schinkels phänomenaler Fähigsteit gewähren. Gine kleine Zahl ist aus

töniglichem und Privat-Besitz geliehen, eine größere dem Prachtwerke: "Sammlung architektonischer Entwürse von Karl Friedrich Schinkel" aus dem Berlage von Wilhelm Ernst und Sohn in Berlin entnommen.

Schmerzlich mußte es der Künstler empfinden, daß seine schönsten Ideen Projekte blieben.

Bon seinen in diesen Jahren zur Ausstührung gelangten Banten sind besonders zu nennen: Die jest abgebrochene Durchsahrt unter den Linden nach der Neuen Bilhelmstraße mit einer eigenartigen Bazaranlage, das Ghunnasium und das Regiesrungsgebäude in Düsseldorf und die Sternwarte in Bonn, serner die Restaurationsarbeiten an der Mariensburg und das originelle Grabmal für den General v. Scharnhorst (Abb. 41) auf dem Invalidenkirchhof zu Berlin, ursprünglich für Prag bestimmt. Der Löwe ist von Ranch, das Relief von Tiech gesarbeitet.

Anßerordentlich war die Frische seines Geistes, die ihn mit unverwüstlicher Frendigsteit immer neue Ansgaben angreisen ließ.



2166. 39. Theaterdeforation: Agel und Balburg. Gruftfirche. 1819. (Gonache).

Richt das Geschaffene, nur das Schaffen hatte für ihn Wert. Seine sonnige Natur fand immer noch Zeit für die Freunde, stets blieb er heiter und anregend. - Wie Karl Grovius erzählt, versammelte sich oft abends in feiner Wohnung, gang ohne Berabredung, eine interessante, fröhliche Gesellschaft. Cleutens Brentano, Bettina von Arnim, Rugenhagen gehörten dazn. Schinkel faß unbekümmert um alles, was um ihn vorging, und zeichnete. Einst sprach man darüber, wie schwer es falle, in einer Zeichnung das auszudrücken, was durch dichterische Darftellung fo leicht zu erreichen fei. Schinkel opponierte; aber Brentano wollte beweisen, daß Schinkel nicht im entferntesten durch Beichnen darzustellen vermöge, was er selbst ans dem Stegreif dichten würde. Unter allgemeinem Jubel wurde eine Brobe beschlossen. Brentano erzählte und Schin= fel tomponierte. Die geistreiche, möglichst tomplicierte Beichreibung eines alten Schloffes, welches nach dem Tode des Fürsten einer Oberförsterfamilie zur Wohnung bient, füllte den ersten Abend ans. Da der Oberförster in der Beschichte stirbt, das Echloß aber auf einem Felsen steht, so muß der Sarg in einer Gondel über den Fluß gefahren und jenseits des Schlosses beigesett werden. In den verlassenen Schloßhof tritt ohne Schen ein Birich.

Am Ende der Woche war die Erzählung vollendet, zngleich aber auch die Zeichnung dazu (Abb. 42).

Das ausgeführte Gemälde befindet sich in der Nationalaalerie.

In den Jahren 1822-24 entstanden die Entwürfe zu der Singafademie in Berlin (Abb. 44) und einem großartigen Schloß für den Grafen Potocki zu Arzescowice. Beide waren bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet. Erbaut wurden die Ingenienr= ichnle unter den Linden, das Schlößchen Tegel für den Minister Wilhelm von Humboldt, das Jagdichloß Antonin bei Oftrowo (Abb. 45, 46), ein höchst origineller Holzban für den Fürsten Radziwill, das Potsdamer Thor in Berlin und das Cajino in Potsdam (Abb. 48). teres durch eine ideale Grundrifidisposition von festlichster Innenwirkung ausgezeichnet, aber leider durch geschmacklose moderne De= foration in der Wirkung sehr beeinträchtigt. Für Potsdams Umgebung plante Schinkel ferner im Auftrag des Kronprinzen, des späteren Königs Friedrich Wilhelm IV., ein prachtvolles Luftschloß auf dem Tornow. Es ist gedacht als großer Säulenbau im



2166. 40. Theaterbeforation: Don Carlos. Bimmer ber Choli. 1819. (Gouade).



266. 41. Dentmal für General von Scharnhorft. 1820.

ionischen Stil, überragt von einem tempelsartigen Belvedere. Das Ganze auf geswaltiger Onadersubstruction.

1824 wurde die Schloßbrücke (Abb. 54) ausgeführt. Sie mußte schief zum Flußlauf angelegt werden und ist daher für den Schiffsverkehr unbequem. Aus diesem Grunde entightoß sich Schinkel, skatt des mittelsten Bogens Aufzugklappen auzubrüngen. Er hoffte durch eine später vorzunehmende Spresergulierung den Übelstand wieder beseitigt zu sehen. Leider ist dieselbe nicht ersolgt und der Schiffsverkehr an jener Stelle noch gefährlicher geworden.

In Schinkels Lebzeiten standen nur die Granitsockel mit den schön gezeichneten durchsbrochenen Getändern dazwischen. Die Marsmorpostamente und die Fignrengruppen nach Schinkels Entwürsen sind erst nach seinem Tode ausgeführt worden.

Schon lange bestand der Wunsch für die sämtlichen Berliner Annstsammlungen ein Museum (Abb. 49—52) zu errichten. Man hatte zuerst die Absicht, die alte Afademie unter den Linden für diesen Zweck umzubauen. Ein Teil der Kunstwerke aus königlichem Besitz war bereits hier untergebracht. Die Lokalität erwies sich aber so eug und unsgenügend wie möglich, sodaß ein Renbau

dringendes Bedürsnis wurde. Nun befanden sich aber in dem, aus dem 17. Jahrhnudert stammenden und sehr unsolide gebantem Hause: die Atademien der Künste und Wissenschaften, Säle für die Kunstansstellungen, die Anatomie und die Sternwarte; außersdem Stallungen für 560 Pserde und Wohsungen der Beamten.

Alle diese Mäumtichkeiten hätten an einem andern Ort der Stadt untergebracht werden müssen. Dadurch aber wäre der Renbau auf das Mehrsache der dafür ausgesetzten Summe zu stehen gekommen.

Schinkel, dem schon 1822 der Anftraa wurde, für diese Stelle ein Museum zu entwerfen, fam nun auf folgende geniale Idee: Der jekige Kupfergraben war damals eine ichmale Wafferringe. Die Schiffe mußten als Fahrstraße einen Kanal bennten. der den Lustgarten guer durchschnitt und so auf einem unbegnemen Umwege in die Spree Schinfel ichling nim vor, den Rupfergraben zur Fahrstraße zu erweitern und den Ranal zuzuschütten, sodaß hier, gegenüber dem foniglichen Schloß und bem Zeughaus ein eminent geeigneter Plat für das Minseum, das zngleich ein Terrain für den projeftierten Pacthof bildete, gewonnen wurde.

Der König genehmigte die Entwürfe und Schinkel setzte an die Stelle des ehemaligen Schiffskanals seinen Prachtbau, der herrlicher gelegen wohl nicht gedacht werden kann. So entstand durch ihn hier der schönste Platz der Residenz. Der König bewilligte für den Bau die Summe von siebenhundertstausend Thalern, die schon früher dafür ausgeworfen war und auf keinen Fall übersschritten werden durfte.

1824 waren die Borarbeiten vollendet und für die Fundamentierung 3053 Pfähle von 24—52' Länge eingerammt und mit einem Rost überdeckt.

Es würde zu weit führen, hier die großen Schwierigkeiten hervorzuheben, die sich dem Bau entgegenstellten. Schinkel überwand sie alle durch seine seltene Energie und Weltsklugheit und schuf wiederum ein Werk, welches bis heute an imponierender Schönheit und praktischem Wert nicht übertroffen worden ist.

Mit hellenischem Formensinn empfunden, ist es doch, wie das Schauspielhaus, in

jeder Beziehung den modernen Bedürfnissen angepaßt und dadurch wieder etwas Originelles und ganz Neues geworden. Wie einzigist diese Halle von achtzehn ionischen Säulen, die das ganze Bolf zum Eintritt ladet und wie unwiderstehlich zieht die Treppe zu dem oberen Geschoß den Blick ins Innere. Der Kuppelsaal, von Schinkel Pantheon genannt, weil hier Götterbilder aufgestellt werden sollten, bildet den Empfangsraum, der den Eintretenden mit dem Gesühl der Ehrsurcht und zugleich der Befreiung erfüllt.

Höchst anerkennenswert ist die Resignation, mit welcher Schinkel sich stets dem Zweck des Bauwerkes unterordnet. In größter Einfachheit hat er die Säle gehalten, aber welcher Adel der Farbe und der Details. Die Säulen, die die weitgespannten Deckenbalken tragen, sind in der geistreichsten und ganz neuen Weise benutzt, einen ruhigen Hintergrund für die Marmorstatuen zu bilden. Ebenfalls neu, und von Schinkel zum erstenmal eingeführt, ist die äußerst prak-



Albb. 42. Felfenschloß am Ujer ein es Flusses. Romposition nach einer Erzählung von Clemens Brentano. 1820. (Augetuschte Federzeichnung).



Abb. 43. Theaterbeforation: Armibe. Garten bes Balaftes. 1820. (Gouade).

tische Zerlegung der großen Vilderfäle in kleine Kabinette. Wilhelm von Humboldt rühmt beide Einrichtungen, die sich damals noch in keiner Sammlung sanden, als besiondere Vorzüge. Durch die Errichtung des Stülerschen Museums sind leider viele Räume um ihr bestes Nordlicht gekommen und haben Oberlicht erhalten.

1828 war der stolze Ban, den Richard Wagner "einen großen Gedanken" nannte, vollendet, die Kunstwerte konnten aufgestellt werden und 1829 fand die seierliche Ersöffnung statt in Anwesenheit des Kaisers Rikolaus I. von Rußland und seiner Gemahlin, der Lieblingstochter Friedrich Wilshelms III.

Während des Museumbaues führte Schinstel eine lange Reihe seiner interessantesten Schöpfungen aus. Auch unternahm er eine zweite Reise nach Italien und eine solche nach Frankreich und England. Die Berichte über diese beiden Ausstlüge sind an seine Fran gesichrieben und beweisen, daß ihm das Wort

zur Darstellung tief empfundener, malerischer Reize ganz ebenso zu Gebote stand wie Bleistist und Pinsel. Sie enthalten eine Menge reifster und gediegenster Urteile über Menschen und Dinge und zeigen ihn zugleich von einer ganz neuen, liebenswürdigen Seite, nämlich als den für das Bohl der Seinen unablässigten besorgten Gatten und Vater.

Auf dieser zweiten Reise nach Italien begleiteten ihn Prosessor Dr. Waagen, Direstor der Königl. Gemäldegalerie, Geh. Oberstinanzrat Keil und der Medailleur Brandt. Sie währte von Ende Juni dis Dezember 1824 und führte ihn über Köln, wo er amtlich wegen der Domrestauration zu thun hatte, Stuttgart, Basel, Bern und Neuchatel nach Lausanne und über den Simplon nach Mailand. Bon hier ging es weiter über Genna und Pisa nach Florenz, Rom und Neapel. Zurück über Rom, Siena, Florenz, Bologna, Ferrara, Benedig, Berona und Mantna über den Brenner nach München.

Der gereifte Künstler sieht jest mit an-



Mbb. 44. Entwurf für die Berliner Gingatademie. 1822.

dern Augen au, was den dreinndzwauzigjährigen Jüngling noch zum Enthusiasmus fortreißen fonnte.

Den Mailänder Dom 3. B. findet er in Bezug auf seine Verhältnisse weit unter den Domen von Freiburg, Straßburg und Köln, auch die Gliederungen und Details unsgeschickter und plumper.

Von Genna ist er aber wieder ganz entzückt und sagt von der Villa di Negro: "Her zu leben, wäre das Ideal alles Aufenthalts." Die Stadt ist so recht nach seinem Herzen, er schreibt: "Wenn man bei reinem, heiterem Himmel durch die Säulenhallen und den Hof des Palazzo Reale auf den dazu gehörigen kleinen Garten blickt, welcher mit dreißig Fuß hohen, in schönster Blüte prangenden Oleanderstauden angefüllt ist, so glaubt man Armidens Gärten zu sehen, und die hoch am Garten herumführenden, mit Basen, seinen Geländern und Marmor verzierten Terrassen erhöhen noch den zausberischen Eindruck. — Dieser Reichtum an Palästen und Gärten, an den schrossen Alpengebirgen hinausgebaut, diese ins Meer hervortretenden Bastionen, die von höher liegenden Teilen der Stadt und schönen Terrassen übergipselt werden, dieser weite



Abb. 45. Entwurf für das Jagdidloß Antonin bei Oftrowo. Angere Anficht. 1822.

Meereshorizont mit den fernen Gebirgsküsten und von Schiffen übersäet, dieses Alles erscheint wie ein Traumbild, an dessen Realität nur derjenige glaubt, der es selbst mit Augen gesehen!"

In Florenz sind die Galerien und die köstliche Umgebung Ziel seiner täglichen Wan-

sofort nach St. Peter und fast in der Nacht noch nach dem Kapitol.

Er schwelgt förmlich in den Kunstschäßen des Batikanischen Museums. Alles schien ihm reicher als vor zwanzig Jahren: "Die Pracht der Marmorhalten, mit den Blüten der alten Kunst gefüllt, durch springende Basser er-



Abb. 46. Entwurf für bas Jagbidlog Antonin bei Oftrowo. Unficht bes großen Caales. 1822.

derungen. Der herrliche Plat am Palazzo Becchio mit Orcagnas Loggia dei Lanzi begeisterte ihn außerordentlich; er meint, es gäbe nichts Bornehmeres. Bom Schönen ift er ganz "erschöpft".

In Rom nachmittags angelangt, führt er seine von der Reise ermüdeten Freunde

frischt, von Orangenterrassen umgeben, aus allen Hallen und Öffnungen die Übersicht der ungehenren Stadt und der fernen Gebirge mit den darunterliegenden klassischen Gbenen betänden fast die Sinue,"

An seine Gattin schreibt er den 28. August 1824: "Meine liebste, tenerste Snsaune! In der Hauptstadt der Welt angesommen, kannst Du denken, welche Empfindungen wieder in mir rege werden; aber unendlich mehr noch beglückte mich Dein herrlicher, liebevoller Brief vom 29. Juli mit allen den schönen Nachrichten. Ja, Du hast ganz recht, wenn Du meinst, daß durch den Gedanken an das Haus meiner Liebenden in der Heimat mir die Reise noch höhere Genüsse liesern müsse als früher. Es geht nichts über dieses herrtiche Gesühl; aber Dir allein danke ich dieses Glück. Jeder Deiner Briese zeugt mir von dem Schahe, den ich an Dir be-

eigentlich völlig trunken. Sahen wir in die Marmorfäle, mit dem Herrlichsten der Kunst angefüllt, hinein oder aus den Fenstern und Hallen hinaus in die weite Herrscherstadt der Welt und ihre unbeschreiblich schönen Umgebungen, so ging das Herz über. Leider muß ich heute abend um 5 Uhr bei Graf Ingenheim und morgen bei dem Prinzen Heinrich um dieselbe Zeit zu Mittag essen; das raubt viel von dem schönen Abend. Könnte ich Dich doch einzig und allein in dem Vatikan auf einen Tag hier haben! Du mußt nun schon alles durch mich hins



Abb. 47. Theaterdeforation: Nurmahal. Gartenterrasse mit Aussicht auf die Stadt Kaschmir. 1822. (Gouache).

sitze, indem Du mit jedem Worte Heiterkeit in mein Herz bringst. — Hoffentlich hast Du mein Tagebuch aus Mailand und mit einem zweiten Brief aus Florenz die Fortsteung empfangen, und so erhältst Du hier aus Rom den folgenden Teil. Das Clemenstinische Museum, welches wir heute, nach einem Besuche bei Balentini und bei Herrn Geheimrat Bunsen (der unstreitig auf dem Kapitol, wo er das Panorama des alten und neuen Rom aus seinen Fenstern hat, die schönste Wohnung in der Welt besitzt, besahen, ist mir unendlicher und herrsicher vorgefommen als vorher, und wir alle waren

durch genießen, da Du nicht selbst hier sein kannst; denn mit Kindern und selbst für Dich fände sich auf der Reise doch manche unübersteigliche Schwierigkeit. Aber ich sühle, daß ich diese Reise höchst nötig hatte; es wird vieles bei mir flar und lebendig; ich sühle aber anch, daß ich mit dieser Reise für mein Leben völlig beruhigt sein werde. Es sei denn, daß wir so reich würden, um in Masse, des Berguügens wegen, noch einmal alle zusammen hierher kommen zu können. Unsern vortresslichen Vetturino behalten wir anch nach Reapet hin, wohin wir in etwa vier Tagen zu gehen gedeuken. Dann bin ich



266. 48. Das Rafino in Botebam. 1823.

am änßersten Punkt meiner Reise und Du erhältst davon bald Nachricht und kannst schon wieder an die Rückfunst denken. — Küsse tausendmal die lieben Kinder und erzähle ihnen von mir; besonders daß Elizabeth mich nicht vergißt, da ihr Gedächtnis noch schwach ist! Wie lebhast habe ich das liebe, süße Gesichtchen in Teiner schönen Beschreibung vor mir gesehen und zu herzen geglandt. Lebe wohl, Tenerste, und behalte lieb Teinen ewig trenen

Im seligen Genuß der Runst= und Raturschönheiten Reavels verlebt er goldene Tage. Über Herfulanum und Pompeji änkert er fich: "In jenen verschütteten Städten ist nicht des geringsten Mannes haus ohne Kunft; jeder hatte die Bildung, sich mit Gebitdetent, an welchem Gedanten ausgesprochen sind, zn umgeben, und so ent= wickelte sich ein unendlicher Reichtum der Gedanten, worin der Grundzna eines wahren Rulturzustandes berricht. Mehr oder weniger war die ganze alte Welt voll von schöner Kunst, auf allen Landstraßen, in den fleinsten Orten standen Heitigtümer und Monumente. Wie anders sieht dagegen so manches Land ans, wo man Tagereisen macht, ehe man das Hans eines einzigen Begüterten und Privislegierten antrisst, der, ungeschieft genug, eine Aftersunst um sich gesammelt hat und damit prunkt, während das Bost wenig über dem zahmen Hanstiere erhaben wohnt, seht und kann deutt."

Schwer wurde ihm die Trennung von



Mbb. 49. Das Mufeum in Berlin. Grundriß. 1823.



Mbb. 50. Ansicht bes Museums in Berlin. 1823. (Cepia).

allem fertig war, hullte ich mich in den wohnt hat, war sehr stark, und oft er-

der reizenden Barthenope. Er schreibt am und wieder verschwindend, in so wunder-24. September 1824: "Abends beim Gin- barem Lichte erschienen. Die Brandung an paden besuchte uns noch herr von Olfers, der Felsenmauer hinter den schönen Bäumen um Abschied zu nehmen. Nachdem ich mit des fleinen Gartens, wo unser König ge-



206. 51. Auficht ber Rotunde bes Mufeume in Berliu.

Mantel und stand noch eine Stunde auf dem Altan meines Zimmers, in den Anblick des heftigsten, von Donner und Blig begleiteten Wetterleuchtens über dem Golf von Reapel versunken, dessen Küsten mir hier zum letten Male, plötlich auftauchend

leuchtete der Blit durch die Baumstämme hindurch in zanberischer Belle den weißen Schaum des Meeres."

In einem Brief an feine Gattin fagt er: "Bon diesem Meer und diesen heiteren Küsten Abschied zu nehmen, würde mir sehr

Benuß haben follt. Mir wachft häufig die bens vom 8. gut zu machen. Lebe wohl,

schwer werden, dächte ich nicht an Ench, Worte werden Dich hoffentlich bald genug und daß Ihr durch mich davon noch manchen treffen, um die Verzögerung meines Schreis



hinter mir haben werde, foll es fast ohne lich — Dein Schinkel." Aufenthatt zurud zu Dir geben. Diese Wieder nach Rom zurückgekehrt, nehmen

Sehnsucht wie Dir, und sobatd ich Rom liebstes Weib, und fuffe die Kinder herz-

diegesellschaftlichen Verspflichtungen viel Zeit in Unspruch. Um Tagestudierte er auf das eingehendste die Museen und Galerien oder untersnimmt Ausstüge in die Umgehung.

Für Thorwaldsen, von dessen Erazien und GiebelfigurenderKopenshagener Kirche er entstätt ist, entwirft er die architektonische Ausvehnung seines Denksmales für Papst Bins VII, in St. Veter.

Fortwährend mit Studieren, Sehen und Zeichnen beschäftigt, fauft er aber anch Bils der moderner Künstler für sich und giebt Aufsträge, für ihn Kopien anzusertigen.

Nach herzlichem Albsichied von den vieten fieben Freunden, die er in Rom gefunden hatte, fuhr er aus den Thoren der ewigen Stadt bei furchtbarem Regen und dielbezogenem Himmel,

wie er selbst sagt, mit teichterem Herzen als vor zwanzig Jahren.

In Siena hätt er sich nur einige Stunden auf und bewundert besonders die ernstraffaetischen Bilder Sodomas ппр Libreria am Dom. In Florenz schreibt er in sein Tagebuch: "Beim Anblick der festungsartigen Architeftur des Palastes Pitti fommt mir der Gedante, daß eine eigentümliche, zierlichere Architeftur mit dem ruftifen Gewölbeban in Verbindung zu bringen sein möchte, wenn man in den gewölbten Fensterund Thürränmen gerade, ziertich gegliederte Fenster= und Thürkonstruttionen mit bori= zontaler Bedeckung einfügte und die übrig bleibende halbrunde Gewölbescheibe mit Skulptur ausfüllte." Sehr ungehalten ist er über eine neue Oper Menerbeers: "Die Krenzfahrer in Agnpten", die er "ein tolles unverdauliches, süß-sauer-trivial-empfindelndes und gemein lärmendes Musikgewäsch"



Abb. 53. Karl Friedrich Schinkel. 1824. Rach dem Olgemälde von Carl Begas.

Von der Florentiner Architeftur nennt. spricht er verhältnismäßig wenig, das Hauptinteresse wendet er den Gemälden und den wundervollen Aussichtspunften von St. Miniato und Fiesote zu. Bei der Weiterreise nach Bologna äußert er fich: "So hatten wir denn Abschied genommen vom schönen Der Wohlstand Diefer Stadt. Morens. in welcher es feine Betiler giebt, die die reinlichiten Straßen hat, um die auf allen Seiten man viele Meilen umber die berrlichiten Landstraßen, mit Rinnsteinen aus schönen Quadern eingefaßt und mit Landhänsern besetzt, sieht, denen allen die Wohl habenheit angemerkt wird, — alles dies täßt einen ungemein freundlichen Gindrud nach."

Bon Benedig ist Schinkel wenig erbaut. Die Stadt macht auf ihn einen traurigen Eindruck. Bor zwanzig Jahren hatte er sie zwar auch schon im Verfall, aber doch noch



mit dem äußeren Schein ihrer Größe und Lebendigkeit gessehen. Vonderkleinen Kapelle S. Maria dei Miracoli meint er, sie würde sich, wegen ihrer vortrefflichen inneren Einrichtung, zu einer protestanstischen Kirche eignen.

Auch in Benedig fesseln ihn hauptsäch= lich die alten Ge= mälde und antifen Statuen. Es scheint, als hätte er den Auftrag erhalten, Er= werbungen für das Berliner Museum zu veranlassen. Ganz bezaubert ist er von dem berühmten Brevier des Kardinals Grimani mit den schönsten Miniaturen hans Memlings.

Die Abreife von Benedig schildert er folgendermaßen:

"Wir verließen die herrliche Benezia, welche sich sonder= barer Weise von dem Augenblick an, daß wir in die Barke stiegen, in Rebel hüllte, sodaß uns der Abschied erleichtert wurde; denn sie verschwand bald aus unsern Augen, da wir über die große Lagune nach dem festen Lande zu ru= derten. Das Meer gewährte wunderbare Effette, als manch= mal die Sonne blutrot durch den Nebel= himmel drang. ivurde gang finfter, als wir in Mestre ans Land stiegen."

Abb. 54. Die Schlofibrude zu Berlin. 1824. (In Sepia gehischt).

In Mantua ist Schinkel entzückt über die reizvollen Deforationen des Palazzo Becchio und des Palazzo del Te, und in Berona von dem zierlichen Palazzo del Consiglio mit der schönen Halazzo del Consiglio mit der schönen Halazzo den herrlichen Garten Giusti. Ende Rosvember fährt er über den Brenner. Schinkel schreibt von der Bergsahrt: "Bei dem schönen Wetter stiegen wir aus und gingen zu Fuß. Die Aussücht ins Thal ist sehr schön und der Weg mannigfaltig, wie er allmählich aus dem Innthal über den Bergrücken in

Nuten dieser Reise ist. Die Migräne habe ich nur ein einziges Mal in Pompesi bei sehr großer Hite und vielen Fatignen geshabt; sonst nie etwas davon wieder gesühlt. Du wirst nun bei meinem Anblick das beste Urteil darüber haben; ich frene mich unsendlich auf muser Winterabende."

Am 22. November war Schinkel in München.

Nach einem furzen Besuch bei Goethe in Weimar langte er nach fünfmonatlicher Ubwesenheit wieder in Berlin an.



Abb. 55. Theaterbetoration: Alexander aus Darius. Offene Salle. 1824. (Aguarell).

das Fjarthal führt. Ich hielt länger zu Fuß aus als meine bequemen Gefährten und ging wohl eine und eine halbe Meile einfam fort. Dies war bei einer glücklichen Disposition meines Junern sehr angenehm, und ich schrieh im Gehen manchen Gestanten über Aunst auf ein Blättchen."

In einem Brief an seine Frau äußert er sich über seinen Gesundheitszustand: "Alle Leute, die mich früher gefaunt, sagen mir, daß ich ein ungleich gesünderes Ansichen gewonnen habe, und ich fühle es sehr gut, wie groß in dieser Beziehung der

Sogleich nahm ihn die ausgedehnteste Banthätigfeit in Anspruch.

Es tag die Absicht vor, eine Virche auf dem Werderschen Martt zu errichten. Schinkel wollte wieder etwas ganz Nenes schaffen. Er war der Erste, welcher überhanpt versucht hat, dem evangetischen Gotteschanse eine eigenartige Gestatt zu geben. Er bewies sich auch darin als bahnbrechend. Seine sämtlichen Virchenpläne sind gewissermaßen Studien, durch welche er sich diesem Ziele näherte. Vor allem verlangte er einsache Größe der Gesamtanlage. Eingehend beschäftigte er sich mit idee von ihm war an Stelle des Gekreuber geeignetsten Stellung von Kanzel und zigten mit dem gemarterten Körper eine vor



Abb. 56. Chriftus am Kreuz auf ber Weltfugel fiehend. 1824 (?). (Gefusche Federzeichnung).

Altar. Immer mußten Malerei und Plastif Beise zu bilden und ihre Mitwirkung leihen. Eine Lieblings- vorherrschen zu lassen.

dem Areuz auf der Weltfugel stehende Christusgestalt (2166. 56) zu feten. Diese Konzession an das ästhetische Empfinden steht feines= weas mit der christ= lichen Tradition in Widerspruch. im Mittelalter fam das Bild des am Areuze hängenden Christus auf. Früher begnügte man sich, unter der Nachwir= fung des antifen Schönheitsgefühles. den Erlöser mit ausgebreiteten Armen an das Arena zu itellen.

Für die Werder= îche Kirche (Abb. 57, 58, 59), die auf beschränktem iehr | Plat stehen sollte, fertigte Schinkel zwei Brojefte an. Das eine war in helle= nischen Formen mit auadratischen Flachkuppelnund da= zwischen angebrach= ten Emporen auf ionischen Säulen ge= dacht, dasanderevon ähnlicher (Brund= form in gotischem Stilgehalten. Diefes lektere wurde vom Könia für die Ausführung gewählt.

Schinkel bemühte sich, in seinen gotischen Bauten die Gliederungen und Ornamente des Mittelalters einfacher, mehr nach antifer die große Masse
Turch einen be-

kleidete sie der Menge jener willkürlich erscheinenden Bergierungen, mit welchen ein-

deutsamen horizontalen Abschluß gab er befnudet. Aber so hoch er die Gotif als ihnen die Ruhe, welche an den Gebänden Produft ihrer Zeit schätzte, so wollte er fie des Altertums fo fraftig wirft und ent- doch nicht ohne Modifikation in die unfrige einführen.

Sehr originell ift in den beiden Rirchen-



Mbb. 57. Erfter Entwurf für die Berberfirche in Berlin. Junere Auficht. 1821.

geht aus der genauen Renntnis dieses ander verbunden. Stiles hervor, die er in seinen Gemälden

zelne Teile ihrer Flüchen bedeckt find, projetten die hineinziehung der Widerlags-Schinkel ift hier wieder gang eigenartig, pfeiler für die Gewölbe in das Junere. Daß es ihm ein Kleines gewesen ware, Durch schmale Thurbffunngen sind die danach alten gotischen Vorbildern zu banen, zwischen eingeschalteten Emporen mitein-

1829 war die Kirche vollendet.

Gleich nach seiner Rücksehr aus Italien baute er die zierliche, pavillonartige Villa im Park zu Charlottenburg neben dem Schloß. Der König hatte in Reapel in einem ähnlichen Sause gewohnt.

In das Jahr 1825 fallen auch die Banten des Leuchttnrmes auf Arfona. der Kirche in Schönberg im Regierungsbezirk Aachen und des Gesellschafts= hauses im Friedrich-Wilhelm-Garten bei Magdeburg, ferner der Umban des Kasinos in Glienicke bei Potsdam für den Prinzen Karl (Abb. 60) und die Deforation und Ausstattung der Wohnung des Aron= pringen im fonigl. Schloß zu Bertin (Abb. 61). Einige Zimmer Friedrichs des Großen follten auf Befehl feines föniglichen Banheren zu diesem Zweck umgestaltet werden. Es ist hier das einzige Mal, daß Schinkel etwas zerstören umfte, er, ben stets die höchste Achtung gegen Anders= denkende erfüllte.

Die Bibliothef, in der alten spätsgotischen Schloßtapelle eingerichtet und der Sternensaal, jest Jahnensaal Seiner Masjestät des Kaisers, sind noch erhalten. Der

wegen seiner anmutigen Schönheit berühmte Salon (Abb. 62), mit einer halbkreisförmigen, von Blumen umgebenen Exedra
und höchst oxiginellen Wanddetoration ist
leider verbaut.

Aus demselben Jahre rührt auch der Entwurf zu dem Stadttheater in Hamsburg (Albb. 63) her. Er wurde 1827 in etwas vereinsachter Architektur ausgeführt.

Besonders hervorznheben ist, daß Schintel ebenfalls 1825 sein am meisten gerühntes Staffeleibild malte, eine kulturhistorische Landsichaft, welche er "Die Blüte Griechenstands" (Abb. 65) nannte. Das sieben Jußlange Gemälde wurde von der Stadt Berlin angefaust und der Prinzessin Luise von Prenßen zur Feier ihrer Bermählung mit dem Prinzen Friedrich der Niederlande verehrt.

Schinkel spricht sich über die ihn beim Komponieren leitenden Gedanken folgendersmaßen auß: "Landschaftliche Außsichten gewähren ein besonderes Interesse, wenn man Spuren menschlichen Daseins darinnen wahrnimmt. Der Überblick eines Landes, in welchem noch kein menschliches Wesen



Mbb. 58. Die Berberfirche in Berlin. 1825.



206. 59. Das Innere ber Berberfirche in Berlin. 1825.





Tuß gefaßt hat, fann Großartiges und Schönes haben, der Beschauer wird aber unbestimmt, unruhig und traurig, weil der Mensch das am liebsten erfahren will, wie sich Seinesgleichen der Natur bemächtigt, darinnen gelebt und ihre Schönheit genoffen haben; er bleibt deshalb dort unbefriedigt und unbestimmt, weil ihm ein solches Db= jett erst als Aufgabe für die kommende Zeit erscheint, in welcher auch dieses Land einmal bewohnt werden soll. Noch hat er die Empfindung des Unheimlichen. -Der Reiz der Landschaft wird erhöht, indem man die Spuren des Menschlichen recht entschieden-hervortreten läßt, entweder so, daß man ein Bolf in seinem frühesten goldenen Zeitalter gang naiv, ursprünglich und im schönsten Frieden die Berrlichkeit der Ratur genießen sieht, — denn die Darstellung von Kampf, Sieg und Untergang hat einen unmittelbar auf den Menschen bezüglichen Zweck in der schönen Kunst und zieht vom Landschaftlichen, welches fie allein berücksichtigen soll, ab, - oder die Land= schaft läßt die ganze Fülle der Kultur eines höchst ausgebildeten Volkes sehen, welches jeden Gegenstand der Ratur geschickt zu benugen wußte, um baraus einen erhöhten Lebensgenuß für das Individuum und für das Bolf im allgemeinen zu ziehen. Hier fann man im Bilde mit diesem Bolfe leben und dasselbe in allen seinen rein menschlichen und politischen Verhältnissen verfolgen. Das lettere sollte die Aufgabe des vorliegenden Bildes sein und es wird hierzu als Gegenstand die Blüte Griechenlands gewählt. Lieft man die Ortsbeschreibung z. B. nur eines Pausanias, so wird man die Masse der Gegenstände, welche von einem etwas erhabenen Standpunkte in der Nähe eines bedeutenden Ortes gesehen werden fonnten, in der hier gegebenen idealen Darstellung keineswegs übertrieben finden. Bei dem Sinn des griechischen Bolkes, überall Andenten seines Daseins und Wirkens für die Rachwelt zurückzulassen, entstand die vielseitige Kunstthätigkeit, welche in sich selbst und für die Bildung im allgemeinen den hohen Grad der Vollkommenheit erzeugte, den wir noch jest bewundern."

Im folgenden Jahre fand der Umbau des Schlosses Glienicke (Albb. 64) und des ehematigen Johanniterordenshauses in Berlin zum Palais des Prinzen Karl (Albb. 66),



Bohung bee Rronpringen, fpateren Ronigs Friebrich Bilhelm IV. Banbbeforation fur ben Calon. 1825. (Aquarell). Rönigliches Schloß in Berlin. A66. 61.

jett dem Prinzen Friedrich Leopold gehörig, statt. Die Baulichkeiten Glienickes sind in Leider ist sehr viel davon im Laufe der geradezu klassischer Weise in die schöne Landschaft hineinkomponiert. In beiden Werken hat Schinkel einen Reichtum anmutiger

Jeder Raum wurde ein Kunstwerk für sich. Jahre zerstört worden und zu Grunde gegangen.

Es wäre ein dankenswertes Unternehmen,



2166. 63. Entwurf gu bem Theater in Samburg. 1825.

und geistreicher Deforation der Innenräume (Abb. 71, 72) ausgebreitet, der sich nur mit den herrlichsten Blüten italienischer Runft vergleichen läßt. Die liebevolle Sorgfalt der fünstlerischen Durcharbeitung erstreckt fich bis auf die Möbel und Draperien. der Museumsbau ruftig vorwärts.

wenn ein pietätvoller Beift diese föstlichen Deforationen in alter Beise herstellen ließe. Etwas Vornehmeres und Eleganteres hat die moderne Runft nicht wieder geschaffen.

Während dieser reichen Thätigfeit schritt





König wünschte, daß Schinfel im Interesse des Banes eine Studienreise nach Baris und London mache. Die Kabinettsordre an den Geheimen Oberbaurat Schinfel vom 21. März 1826 lautet: "Behufs der fünftigen Ginrichtung des hiefigen Minseums ift es wichtig, daß Gie von der Einrichtung der Museen in Baris und London gang genan Renntnis nehmen, und Ich beauftrage Sie daher hierdurch, dahin zu reisen und sich diese Kenntnis zu verschaffen. Paris wird Ihnen der Kammerherr Baron von Humboldt die Gelegenheit dazu verschaffen und in London der Freiherr von Maltzahn, Mein dort affreditierter Gesandter, an welchen Ich Sie hierdurch verweise. Bu den Roften der Reise mit Ginschluß Ihres Aufenthaltes in Frankreich und England habe Ich nach dem von Ihnen gemachten Überschlag achtzehnhundert Thaler ausgesett, welche Ihnen der Staats- und Finangminister von Mog auszahlen laffen wird. Bon Ihrer bewährten Umsicht und Sachkenntnis verspreche Ich Mir den nüplichen Erfolg für den oberwähnten Zweck. Friedrich Wilhelm."

Mit seinem langjährigen Freunde Beuth, das maligen Geh. Oberfinanzrat und Direktor für Handel und Gewerbe, reist Schinkel im April ab.

Über Weimar, wo ein paar Stunden mit Goethe sehr heiter verplandert werden, nahm er den Weg über Frankfurt, Trier und Met nach Paris. Die Ankunft erfolgte am 30. April. Zein Ruf war ihm schon vorangeeilt. Wie einem Fürsten kam man ihm entgegen. Die ersten Künstler und Gelehrten, wie Onatremere de Oninci, Percier und Fontaine, Hittors, Debret, Gerard und Jugres bemühten sich um seine Gunst. Seine architektonischen, im Kupferdruck erschienenen Heste wurden dem Institut vorzgelegt und Schinkel und Alexander von Humsboldt gaben die mündlichen Erläuterungen dazu.

Nach drei Wochen munterbrochenen Sehens und Studierens, in denen er wenig Zeit zum Korrespondieren erübrigt, fahren die Freunde mit dem Dampfschiff von Calais nach Dover und mit Stage-Coach nach London. Er schreibt an seine Gattin: "Weine tenerste Susanne! Bis jeht ist das Glück mir ebenso günstig gewesen, als auf meiner italienischen Neise; alle Deine Briefe für Paris und auch den letzten durch Graf Dankelmann in London habe ich erhalten und mich unendlich über Euer allseitiges Wohlbesinden gesreut. — In Paris habe ich Kleinigsteiten sür die Kinder gekauft, für Karl aber, wenn er sich rechtgut benimmt, eine hübsche, kleine silberne Uhr, die ich auf der Reise selbst benutze und bis





Mbb. 65. Die Blüte Grie



icalande. 1825. (Digemalbe).



jest recht richtig gehend gefunden habe. Sag' ihm dies, liebste Susanne. -- --In Dover angelangt, machten wir eine Promenade auf die Berge nach einem alten Raftell, von wo man eine schöne Übersicht hat über das Meer und die Kreideabhänge der englischen Rüste, die einige hundert Auß hoch und oben mit einer grünen Rasen= decke belegt find. Der erste Gindruck Englands ist höchst beimlich und angenehm. Alle Stablissements in den Ortschaften und außerhalb sind flein, aber herrlich unterhalten, nett und reinlich. Das Wohnhaus jedes kleinen Bauers hat wenigstens glanzende spiegelnde Scheiben, hinter benen weiße Gardinen hängen. Sieht man hinein, so ift für's Frühftnick, felbst wenn der Tisch nur aus roben Brettern und Knüttel-

St. Banl's Coffeehouse machte ich noch allein eine Promenade nach Blackfriars Bridge, der Bestminsterabtei und Charing-Croß, mich an dem mufteriösen Anblick von Londons attehrwürdigen Bauwerfen bei Abendbeleuchtung zu ergößen. Die Beit der Abenddämmerung ist mir immer als diejenige erschienen, wo die Stadt am poetischften aussieht. Die Menge der leicht und mit ermüdender Monotonie gebanten Wohnhäuser tritt dem Ange dann weniger störend entgegen; man fieht nur die langen Strafen hinab, in denen die Gasflämmchen der Laternen und Bontifen mit eigentümlichem Effett durch die Rebelluft flimmern, und aus denen sich die düsteren Kolosse der Brachtbauten, Kirchen und Baläste in stolzer Majestät erheben. Die Sünden übet nach-



216b. 66. Palais des Bringen Rarl, jest Friedrich Leopold von Breuken in Berlin. 1826.

füßen zusammengesetzt ist, ein reines Tischstuch ausgebreitet, und darauf vollständig Thee, Brot, Butter, Gier, Fleisch serviert. In den Landhäusern sieht man morgens die Töchter des Hauses in seiner Tvilette am Fenster, wenn die Stage-Coaches vorsbeieiten."

Die ungeheure Wettstadt mit ihrem überaus großen Reichtum an Kunftschägen und die reizenden Umgebungen fesselten ihn im höchsten Grade. Er wöhmete seine Aufsmerksamkeit aber ebenso den riesigen Inschiftenlagen und Maschinensabriten, den Gasanstalten, Docks u. s. w. Ganz besaubert ist er von den töstlichen Parkanslagen mit ihren grünen Wiesen und fotossalen Bäumen. Überall sieht sein Auge malerische Effette. So schreibt er vom 13. Juni: "Rach dem Abendessen in

geahmter antifer Architektur werden durch den Schleier der einbrechenden Nacht versecht, und nur der Eindruck des Imposanten bleibt zurück. Als das Schönste des Schönen aber wird mir immer der Blick auf die Themse von Blackfriars Bridge ans im Gedächtnis haften, denn um sie herum liegt der ehrwürdigste Teil des alten London, von dem herrlichen Strome bespült, mit seinen verworrenen Temple-Gebäuden zur Linken und der etwas zurücktretenden St. Panlstirche zur Rechten."

Bon London aus nnternahmen die Freunde, denen sich Graf Dankelmann aus geschlossen hatte, einen Ausstug nach Schottland. Sie fuhren durch Oxford und Birmingham. Über letztere Stadt äußert sich Schinkel: "Wie tranrig ist der Aublick einer solchen englischen Fabrikstadt! Richts was

das Auge hätte erfrenen können, stellte sich uns entgegen, und die Sonntagsstille hatte in dem sonst so betriebsamen, rührigen Orte von mehr als vierhunderttausend Einwohnern etwas nahezu Unheimliches. Einige demsnächst in der tristen Stadt unternommene Gänge überzeugten mich bald, daß viel Armut darin herrsche, und daß für mich hier nichts zu sinden sei. Ein paar schlechte Kirchen, eine schreckliche Statue Relsons von Westmacott in Bronze auf dem Markte, an der ein großer Schiffsschnabel und der abgesschoffene Arm des Seehelden die Hauptssachen sind, und ganz uninteressante rote

Höchst anziehend sind seine Tagebücher dieser Reise. Schinkel hat sie mit flüchtigen, aber sehr charafteristischen Handzeichnungen versehen. Un seine Gattin berichtet er: "Meinen Brief aus Edinburgh vom 4. Juli wirst Du empfangen haben; seitdem habe ich eine große Lands und Seereise ins schottische Hochland und zwischen den Inseln Ossians, Mull und Morvern bis Staffa und Jona oder Jeolmkill gemacht, wobei ich ohne starte Seefrankheit nicht wegkam, jest aber gesund wieder in Liverpool angekommen bin. Welch eine Reise! Dieses wunderbare, wüste, menschenleere Land zwischen diesen schauerlichen



Abb. 67. "Taufe Chrifti" fur bie Rapelle im Palais Friedrich Bilhelms III. 1826. (Gouache).

Badsteinhäuser konnten nur einen melancholischen Eindruck hervorbringen."

Bei der Weiterreise werden in Newcastle, Lenk, Matlock, Derby, Leicester, Sheffield, Wentworth, Leeds und York die Fabriken und Schloßbauten besucht. Den 3. Juli kommen sie in Edinburgh an. Schinkel ist begeistert über die unvergleichlich schöne Lage der Stadt, auch interessieren ihn die auf dem Schlosse in Garnison liegenden bergschottischen Soldaten, die mit den nackten Beinen und faltigen Röcken an die römischen erinnerten; ihre Kills glichen den Lederstreisen am römischen Panzer.

Bon Glasgow ans, dem Hauptort schottischer Industrie, geht es ins Hochland.

Rlippen, deren Söhlen von vielen Taufenden von Möven stets umschwärmt werden; wo die höheren Berggipfel fast beständig in Rebel gehüllt sind, wunderliche alte, ganz rohe Kastells und Kirchen, spärlich im Lande verteilt, auf den Vorgebirgen stehen und feit Jahrhunderten nicht mehr bewohnt werden; wo die Sütten der Einwohner wie die der Wilden aussehen, ein ärmliches Bolf in oft mehrere Meilen weit auseinander liegen= den Wohnungen hauft, dennoch aber eine Art von modernem Anstrich hat; wo alles barfuß geht, aber doch Häubchen und beschleifte und bebänderte Hüte trägt; wo man oft, soweit das Auge reicht, keinen Banm fieht, sondern nur unendlich weitgestreckte



206. 68. Theaterdeforation: Agnes von Sobenftaufen. Großer Jeft= und Ballfaal. 1827. (Gouado).

Berglehnen und Thaler mit Beide und Moraft wo man auf den Stragen in elenden, zweihöchsten Gebirgsgipfel hinaufziehen, von wil- fortgeschafft wird! — Das alles macht gegen

und untermischten Telfen sich bis in die radrigen Karren, von einem Pferde gezogen, den Schafen, den Ziegen ähnlich, bewohnt; das reich bebaute England einen fonderbaren



266. 69. Theaterdeforation: Ugnes von Sohenstaufen. Thronsaal. 1827. (Gonadie). Biller, Schinfel.



2166. 70. Chaifelongue und Armfeffel. 1827. (Aquarell).

Kontraft. Doch sieht man in den lumpigsten Orten und auf der Landstraße, sowie an den wüsten Borgebirgen, wo die Schiffer Passagiere einzunehmen pflegen, auch viele Leute wandeln, die gang so fein wie auf einer Londoner Promenade gekleidet find; wo diese wohnen, wo sie aus der Wüste herkommen, das beareift man nicht. — Enaland ist seit fünfzig Jahren, als so lange die Maschinen eigentlich ihr Wesen treiben, um das Doppelte und an vielen Orten um das Drei- und Vierfache in sich vergrößert und verschönert worden. Dies ist eine außerordentliche Erscheinung, die jedem aufmertsamen Reisenden zuerst auffallen muß. Der Gipfel ist aber auch gekommen, und die Speculation hat sich übertrieben; in Manchester, wo wir gestern waren, sind seit dem Ariege 400 nene große Fabriken für Baumwollenspinnerei entstanden, unter denen mehrere Gebändeanlagen von der Größe des königlichen Schlosses in Berlin stehen, und ringsum ragen Tausende von rauchenden Obelisken der Dampfmaschinen empor, deren Höhe von 80—180 Fuß allen Eindruck der Virchtürme zerstört. Alle diese Anlagen haben so enorme Massen von Waren produciert, daß die Welt davon überfüllt ist, jest 12000 Arbeiter auf den Straßen zusammenrottiert stehen, weil sie keine Arbeit

haben, nachdem die Stadt schon 6000 Frländer auf eigene Kosten in ihr Baterland zurückgeschickt hat; andere Arbeiter können für 16stündige Arbeit des Tages doch nur zwei Schillinge, etwa 15 Groschen, wöchentlich verdienen. — Man ist sehr im Zweisel, was aus diesen surchtbaren Zuständen der Dinge werden soll. — Wündlich mehr hiervon. — Du siehst aber, daß hierbei viel Interessantes zu beobachten ist."

Nach furzem Aufenthalt in Bristol, Bath und London geht es über Brügge, wo die herrlichen Memlings bewundert werden, Brüssel, Köln und Münster der Heimat zu. Am 22. August waren die Freunde wieder in Berlin. Diese Reise hatte Schinkel außersordentlich befriedigt und angeregt. Er zählte sie zu den ihm liebsten Erinnerungen.

Nach seiner Rückfehr berichtet er an den König: "Der Eindruck des Pariser Museums ist ebenso groß durch die Vortrefflichkeit der aufgestellten Werke, als durch die Art der Ausstellung und die Ausschmückung des Locals. — In gleicher Weise wirkt das Museum des Vaticans in Rom.

Das Bertiner Museum, durch die Gnade Eurer Königlichen Majestät so reich ausgestattet, wird seinem Inhalte nach eine bedeutende Stelle unter den übrigen Museen einnehmen, und die Art seiner Anordnung, jowie die Einrichtung des Locals wird sich durch Planmäßigkeit und Einfachheit auszeichnen, wobei das möglichste Bestreben eintritt, dieser Einfachheit Würde zu geben, damit das Ganze in der Erscheinung vor der Welt dem Willen seines hohen Stifters entspreche.

Durch diese Gedanken geleitet, hat die von Eurer Majestät Allerguädigst besohlene Reise nach Paris und England bei den neu empfangenen Eindrücken in mir manchen Bunsch für das Berliner Museum erzeugt, den ich wage, hier allerunterthänigst vorzustragen. Ew. Königlichen Majestät ist es bekannt, wie es nur durch die höchste Einsfachheit meines Bauplanes und durch die strengste Sparsamkeit, welche eine solide Bauskonstruktion zuläßt, möglich wurde, für die Allerhöchst genehmigte Snume — außer den daraus bestrittenen Rebenbauten aller Art

und Platacquisitionen — ein Bauwerk aufsustellen, welches der Würde des Gegenstandes entsprechen konnte. Diese Würde konnte nur durch Hauptverhältnisse erzeugt werden; für Ausschmückung und materiellen Wert der Details aber blieben dabei keine Mittel übrig.

In einem gewissen Maße indes müssen auch die letzteren an einem solchen Monumente zu sinden sein, um einen vollkommenen Eindruck zu gewähren. Es wäre überhaupt für die Erreichung eines wahrhaften Kunstwertes an jedem ausgedehnteren Bauwerke höheren Ranges ersprießlich, wenn zur artistischen Bollendung aller Teile, gegen das Ende der Arbeit, noch ganz besondere Mittel dargeboten würden, weil in der Regeldurch diese letzten Bollendungen für das Publikum die meiste Wirkung erreicht wird."

Sein Wunsch, einen jährlichen Zuschuß



Abb. 71. Palais des Prinzen Karl, jest Friedrich Leopold von Preußen. Wanddeforation des Tangsales. 1828. (Gonache).

für die würdigere Herstellung des Minsenms zu erhalten, wird abgelehnt. Erst im nächsten Jahre gewährte ihm der König auf wiedersholtes dringendes Ersuchen die Summe von 22000 Thalern. Schinkel, ganz glückselig darüber, bittet den Geh. Rat Albrecht "bei

Gewissermaßen um dem Könige noch ein sichtbares Zeichen seiner Erfeuntlichkeit zu geben, entwirft er eine reichsarbige Innendeforation für die Hauskapelle des föniglichen Palais (Abb. 67). Es sind 6 Kartons, die, zusammengebunden, den Innen-



Albb. 72. Palais des Prinzen Karl, jest Friedrich Leopold von Preußen. Band = und Deden = betoration für den Speifefaal. 1828. (Gonache).

einer schieklichen Welegenheit Seiner Majestät seinen unendlichen Dant zu Füßen legen zu wollen und Höchstdemselben zu versichern, daß es ihm gerade so zu Mute ist, als hätte er diese Summe für sich selbst empfangen. Mit doppett so großer Frende wird unn die Arbeit an diesem Werke weitergehen."

rann darstellen. Besonders die vier mit den schönsten Figurenkompositionen geschmüdten Wände sind meisterhaft in Tecksarben ausgeführt.

Die Fertigstellung des Museums und der Werderschen Kirche nehmen jest seine ganze Zeit in Ausbruch.



2066. 73. Dritter Entwurf zu einer Kirche für die Oranienburger Borstadt in Berlin. 1828.

Aus dem Jahre 1827 stammt der forgfältig durchgeführte Entwurf zu einem großartigen Raufhaus oder einer Borje auf der Stelle der jetigen Annstakademie.

1828 beginnt Schinkel die Rompositionen für die Halle des Museums (Abb. 77, 78). Wir fommen später darauf zurüd.

Seine Thätigfeit war in den nächsten Jahren wieder eine änßerst fruchtbare. Zuerst richtet er die Wohnung des Bringen Wilhelm im föniglichen Schloffe ein. Jedes Zimmer und seine Ansstattung wird mit



Abb. 74. Dritter Entwurf zu einer Rirche fur Die Abb. 75. Bierter Entwurf zu einer Rirche für Die Draufenburger Borftadt in Berlin. Grundrig.

der größten Sorgfalt nach seinen Angaben hergestellt. Bon dieser Ginrichtung ift nichts mehr vorhanden. Dann baut er das Palais des Bringen Albrecht um, fügt die schöne Säulenhalle an der Withelinftraße hingu und entwirft für das Junere die anmutigsten Deforationen (Abb. 79, 80).



Draufenburger Borftadt in Berlin. Grundrig. 1828

obere Stockwerk bildet ein zusammenhängenbes Keitlofal.

1829 wurde der zierliche Brouzes brunnen (Albb. 81, 82, 83) für das Kunstsgewerbeinstitut gezeichnet und von Kiß aussgeführt. Er besindet sich jett im Schlößehen Charlottenhof. Aus diesem Jahre existiert auch ein Projekt zu einer Kapelle über dem Hamptvortal des Schlosses in Berlin. Die Kuppel ist etwas niedriger gestacht als die später von Stüler ausgeführte.

Schinfel legte ftets hoben Wert auf die

Reliefschmuck auf den märkischen Ziegelbau übertragen wurden. Es ist bis heute ein Musterbau geblieben und hat den Unstoß gegeben, für die Wiedereinführung der gebrannten Ziegel in unsere moderne Privatarchitektur.

Als schönste Blüte dieses Jahres 1829 entwarf Schinkel für den kunstsinnigen Kronprinzen, den späteren König Friedrich Wilshelm IV., das Schlößchen Charlottenshof bei Potsdam (Abb. 85, 109, 110, 111), eine entzückende Johlle, welche mit



2066. 76. Fünfter Entwurf zu einer Kirche für die Oranienburger Borstadt in Berlin. 1828.

Berwendung wetterbeständigen Materials; nichts war ihm widerwärtiger als Surrosgate und Studverzierungen, und doch mußte er sich leider sast steets, aus Rücksichten der Sparsamseit, dazu bequemen. Endlich hatte er Gelegenheit, den soliden Backsteindan, der ihm 1803 in Ferrara und Bologna so imponierend entgegengetreten, den er bei der Werderfirche sichen unverhüllt gezeigt, auch bei einem Privatban anzuwenden. Es war das Haus des Ofensabrifauten Feitner in Berlin (Abb. 84), bei welchem zum erstenmal hellenische Formen mit reichstem

ihrem Gärtnerhause, den Bädern und Pavillous bis 1834 seine liebevollste Thätigs
feit in Anspruch nahm. Wohl niemals
ist von einem Architeften die schwierige
Ansgabe: aus dem Nichts eine so reizvolle
Schöpfung zu gestalten, glänzender gelöst
worden; denn Seen, Parf und Architeftur
unüsten erst geschaffen werden. Rosen und
Stieder, in denen die Villa früher gebettet
lag, sind leider mit mancher liebenswürdigen
Anlage beseitigt und haben ihr viel von der
einstigen Poesie geraubt.

Noch ist das Grabmal der Familie





Mbb. 77. Komposition gu den Fresten in der Borhalle des alten Muscums in Berlin: Jupiter und !



2166. 78. Romposition gu ben Fresten in der Borhalle bes alten Museums in Berlin: Jupiter und b



teue Götterwelt. Allmählicher Übergang von der Nacht zum Licht. Ottober 1828. (Gonache). Linke Hälfte



eue Cotterwelt. Allmählicher übergang von der Racht jum Licht. Oftober 1828. Couache). Rechte halfte.





Abb. 79. Palats bes Pringen Albrecht von Prengen. Banddeforation eines ovalen Raumes. 1829. (Gonache).

mit zwei Türmen an der Eingangsseite geschmickte Rirche zu Straupit (Abb. 86) zu erwähnen, welche auch in diesem Sahre ausgeführt wurden.

Schon 1828 begann Schinfels Leidensgeschichte mit den Brojeften für zwei evangelische Rirchen, die in der Dranienburger Vorstadt gebaut werden sollten

v. humboldt in Tegel und die stattliche, (Abb. 73, 74, 75, 76). Jede war für etwa 3000 Versonen berechnet. Nur mit den geringsten Mitteln auf möglichst kleiner Grundfläche durften sie errichtet werden und nicht mehr als das nachte Bedürfnis des auten Sorens und Sehens befriedigen. Größere Turmbanten waren daher ausgeschlossen. Schinkel fertigte nun nicht nur zwei, sondern fünf geistvolle und total von-



Ubb. 80. Balais bes Bringen Albrecht von Breugen. Wandbeforation fur ben Speifefaal. 1829. (Gonache).



2166. 81. Brongebrunnen. 1829. (Febergeichnung).

einander verschiedene Entwürfe. Drei waren volle Durchbildung er auch den neuen als Saalfirchen, zwei als Centralbanten ge- Entwürfen zuteil werden ließ, beweifen

antifen und mittelalterlichen Elementen gemischten Rund= bogenstil gestaltet werden.

Schinkel hatte bier wieder fein bestes Rönnen, feine gange Selbstverleugnung ein= gefett. Für die Entwicklung des märtischen Backsteinbaues wären fie von der größten Bedeutung geworden.

Schon waren nach sechs= jähriger Berzögerung der Ent= scheidung zwei Entwürfe zur Ausführung gewählt, schon die Fundamente zu einer der= felben gelegt, als Schinkel den Auftrag erhielt, statt dieser beiden Kirchen vier fleinere ohne Erhöhung der Gesammt= toften auszuführen. Die ganze Arbeit war vergeblich ge= wesen. Tiefgebeugt durch diese schmerzliche Enttäuschung. aber dennoch nicht gebrochen. ging der Meister an die neue Aufgabe. Welche liebe=

Die Fassaden sollten bei fast allen die schönen Innenräume dieser kleinen Bauin Baditein hergestellt und in einem, aus ten. Die Johanneskirche zu Moabit



2166. 82. Figurengruppe jum Brongebrunnen gehörig. 1829 von Rig ausgeführt.

(Abb. 116), 1835 ausgeführt, ist ein Beispiel davon.

In solchen Momenten des Schmerzes und der Enttäuschung war ihm dergeistreiche, fünstetrisch hoch veranlagte Kronprinz ein Trost und eine Erhebung. "Ropf oben, Schinfel, wir wollen einst zusammen bauen!" Vor diesem Zauberwort schwand alle Trübsaldahin.

In das Jahr 1829 fällt auch eine große Zahl seiner Projette für ein Dentmal Friedrich des Großen.

Bereits 1822 hatte Schinkel eine Idee

Schloß und Dom (Abb. 89), und dann denkt er sich den König als Trimmphator in einer Duadriga auf reichem Säulenunterban an der Schloßbrücke, in der Uchse der Schloßfreiheit. Zulegt entwirft er einen großartigen Ehrenstempel für den Mühlenberg bei Potsdam, der durch gewaltige Viadukte mit dem Schloß Sanssouci verbunden werden sollte.

Nichts gelangte davon zur Unsführung. 1830 wurde Schinkelzum Oberbandirettor befördert und hatte wenigstens die Genugthnung, sein Migeum vollendet zu sehen.

Berichiedene, fehr vornehme Entwürfe



Mbb. 83. Figurengruppe jum Brongebrunnen gehörig. 1829 von Rif ausgeführt.

dazu angegeben. Jest fam es darauf an, die würdigste Form und den schönsten Platz zu sinden. Die einsache Porträtstatue zu Pserde bestriedigte ihn für den vorliegenden Fall nicht, eine auszeichnende Abweichung von der üblichen Form schien ihm mehr geeignet zu sein. Einmal stellt er den König auf einer Art von Trajansäule, die an ihrem Fuße mit kleineren Säulen umgeben ist, vor die Universität, dann zeigt er ihn in antiker Gewandung zu Pserde vor einer viersseitigen, mit der Victoria gekrönten Denkstäule auf dem Pariser Platz, serner zeichnet er die Reiterstatue, mit einer Gedächtnisshalle umringt, für den Lustgarten zwischen

zu einem Palais des Prinzen Withelm, unsers späteren ersten Kaisers, rühren aus diesem Jahre her. Die Baustelle sollte zuserst am Pariser Platz und später am Opernsplatz neben der Vibliothef sich besinden (Abb. 90). Auch diese schönen Pläne, in denen Schinkel wieder ganz originelle Ideen entwickelte, blieben für die Mappe bestimmt.

Im Sommer unternahm er zur Erholung eine dritte Reise nach Italien, diesmal aber mit seiner ganzen Familie. Über den Comersee geht es bis Benedig und über Triest wieder zurück.

Schon 1826 hatte Schinkel ein Projett für den Renbau der Nifolaifirche in



Abb. 84. Fenfterbruftungen am Feilnerichen Saufe in Berlin. 1826.

jedoch ohne Ruppel. Es war provisorisch durch ein Giebeldach geschlos= fen und im Innern mit einem flachen Bewölbe überdectt. Erst nach Schinkels Tode wurde die imposante Ruppel genau nach seinen Beich= nungen durch die Bietät Friedrich Wilhelms IV. von Bersius errichtet. Die vier später ange= fügten Ectürme sind nicht nach Schinkel.

Es ist diese Kirche die am meisten antik gehaltene der modernen Gotteshäuser. Das Außere macht den Einsdruck eines breit geslagerten Turmbaues. Es scheint, als wenn Schinkel nicht nur das firchlich Erhabene in diesem Bauwerk hat ausdrücken wollen, sons

Potsdam ausgearbeitet (Alb. 92, 93, 94). dern daß er auch bestrebt war, für die 1830 war der Grundstein gelegt worden und 1837 stand das Gebäude vollendet da, steigt, und für seine anmutige Umgebung



2066. 85. Schlößchen Charlottenhof bei Potebam. 1829.

einen ernsten, weithin sichtbaren Mittelpunkt zu schaffen. Diese Absicht ist ihm meisterhaft gelungen. Stadt und Umgebung würden ohne diese wunderbar schön gezeichnete Kuppel ihre größte Zierde verlieren.

1831 baute Schinkel die Glienicker Brücke bei Potsdam und die ionische giebelgeschmückte Hauptwache in Dresden.

Außer diesen beiden großen Friesen malte Schinkel auch die kleineren Gemälde an den Schmalseiten der Halle und im Treppenhaus.

Diese Kompositionen gehören zu dem Bollkommensten und Erhabensten, was die hohe Kunst überhaupt hervorgebracht hat. Sie wirken in ihrer heiter blühenden Farben-



Mbb. 86. Rirde gu Straupit in ber Laufit. 1829.

Bu gleicher Zeit schuf und malte er das zweite der großartigen Gemälde für die Museumshalle (Abb. 95, 96). Während das erstere, schon 1828 vollendet, "Jupiter und die neue Götterwelt und den allmähslichen Übergang von der Nacht zum Licht" (Abb. 77, 78) darstellt, bietet er uns in dem zweiten "Die Entwicklung des Lebens auf der Erde vom Morgen bis zum Abend".

symphonie um so überraschender, als man in unserer Zeit nicht gewöhnt ist, den Architekten auch in der frei bildenden Kunst als vollendeten Meister zu erblicken.

Unter Cornelius und seinen Schülern wurden diese Bilder, erst nach dem Tode ihres Schöpfers, durch Befehl Friedrich Wilhelms IV. auf die Wände der Säulenshalle übertragen.

Leider befinden sich die Fresken nach mannigfachen, unverstandenen Restaurationen jest in so unwürdigem Zustande, daß sie einem Hohn auf Schinkel gleichkommen und den Rückschluß auf die Originatgemälde im Schinkelmusenm absolut nicht erlauben.

Es wäre des Dankes der Edelsten wert und Pflicht und Ruhm zugleich, wenn diese unvergleichlichen Kompositionen in würdiger Beise nen gemalt oder in dauerhafter Mosaittechnik hergestellt würden. sieht man den jetzigen Schintelplat als Erweiterung der Spree dargestellt. Später
wurde dieser Flußarm bis auf den schmalen
Aupsergraben zugeschüttet und hier der alte
Packhof errichtet. Nach seinem Abbruch
machte es das sumpsige Terrain nötig, mit
großen Kosten eine Pfahlgründung herzustellen, auf der jetzt die Bauakademie steht. Es ist zu bedauern, daß hier der Platz dazu
gewählt wurde; denn merkwürdiger Weise
trisst die Achse des Eosanderschen Haupt-



Mbb. 87. Glasgefäße. 1829. (Bleiftift).

Ebenfalls im Jahre 1831 entwirft Schintel die Pläne zu einer seiner origisnellsten Schöpfungen: der Banakademie (Abb. 97, 98, 99). 1832 wurde das Werkbegonnen und 1835 vollendet. Die Gnade seines Königs erlaubte dem Architekten, sich selbst eine behagliche Wohnung darin einszurichten. Schinkel hat bis an sein Lebenssende in dem zweiten Stockwerk gewohnt.

Der Grund für das Gebände mußte, wie beim Musenm, erst fünstlich geschaffen werden. Auf den alten Karten von Berlin portales, über dem sich die Schloßfuppel erhebt, in ihrer Verlängerung bis zum Werderschen Markt, gerade auf diesen Punkt. Wenn Schinkel geahnt, daß die Gebände an der Schloßfreiheit einst fallen würden, dann hätte er sicher seiner Banakademie eine andere Stelle angewiesen und hier ein Städtebild ersten Ranges komponiert, wozu das prächtige Schloß an dem breiten Wasserspiegel so verlockend aufforderte.

Die Banafademie ist eine der wenigen Schöpfungsbanten, die der Entwicklung der

Architektur eine neue Richtung angaben. Sie ift durchaus eigentümlich, und in der Art der Berwendung der Ziegel ganz nen. Hier führte Schinkel zum ersteumal den mittelatterlichen Strebepfeiler als Widerslager gegen den Druck der innern Gewölbe in die antike Formenwelt ein. Da der Flachbogen für die Überwölbung der Junenstämme gewählt ist, so brachte er ihn auch außen zur Erscheinung. Genfalls ganz nen ist die Wiederanwendung der glasierten

artige Stüßen geteilten und schön verzierten Fenster.

Uhnlich wie beim Schanspielhause spricht auch hier wieder der griechische Geist in durchaus neuer und überraschender Weise an dem Beschauer.

Die Banafademie ist jest ihrem Zweck entzogen und im Innern vollständig umgestaltet worden.

1832 baute Schinfel das Rene Thor für Berlin, gleichfalls in Bactiein, fehr



Abb. 88. Glasgefäße. 1829. (Bleiftift).

Biegel, die die eruste Farbe der roten Backsteine mildern und die horizontale Lagerung mehr betonen sollen.

So streng dadurch die Massenwirkung wird, so zart und liebenswürdig verstand der Künstler, als Gegensaß dazu, die Umrahmungen der Wandössunngen in beswunderungswürdiger Mannigsaltigkeit durch reiche Reliefs zu beleben. Besonders beseichnend für die Bestimmung des Gebändes als Lehranstalt sind die breiten, durch hermens

einfach, aber malerisch durch Anwendung von Bogenstellungen. Wie bei der Banakademie fällt das Dach nach einem inneren Hose ab und ist deshalb von außen nicht sichtbar.

Bu gleicher Zeit entstand der Rene Packhof, und zwar auf dem Gelände, welches man am Ampfergraben beim Ban des Minsenms gewonnen hatte. Anch diese Antage ist, in ihrer Weise als Nützlichkeitssban, ein vollendetes Kunstwert.



200. 89. Entwurf gu einem Dentmal fur Griedrich ben Großen gwischen bem Dom und bem toniglichen Cotos in Berlin. 1829.

In demselben Jahre wurde das vornehme Palais des Grafen Redern
(Abb. 102, 103) am Pariser Platz errichtet, eine an Florentiner Bauten erinnernde Umgestaltung eines alten Hauses.
Sehr seierlich, fast nur in Weiß gehalten,
war die Deforation der Festsäle. Sie ist
leider auch zum Teil verändert und der
schöne gewölbte Salon mit einer großen
halbrunden Sophanische ganz zerstört.

Bei den vielen Dienstreisen, die Schinkel als hoher Beamter machen mußte, hatte er genügend Gelegenheit, die Lebensführung auf dem Lande und in den Provinzen kennen zu lernen. In einem Bericht an das und Eifer neue Lebensformen ergreift, von denen er früher feine Ahnung hatte."

Im nächsten Jahre wurde der Umbau des Rathauses in Zittau vollendet, und zwar in sehr malerischem, tostanischem Stil. Rebenbei schuf Schinkel zwei reizende ideale Restaurationsprojekte für die Villen Tussum (Abb. 104, 105) und Laurentium des Plinius, nach dessen Schilderungen.

Im Auftrag des Kronprinzen entstand ferner ein nicht ausgeführter poesievoller Plan zu einem völlig antit gehaltenen Landshause bei Chartottenhof (Abb. 106, 107), ebenfalls unter Benugung einer Idee des jüngeren Plinins. Er ist vom Sauch des



Mbb. 90. Projett für ein Palais bes Bringen Wilhelm von Breugen am Opernplag in Berlin. 1830.

Ministerium über eine solche 1832 unternommene Reise nach Schlesien äußert er sich folgendermaßen: "Die große Masse des Bolfes und also auch die Kommunen, die ihre Borsteher darans und zwar nach mehrenteils sehr trivialen Lebensansichten wählen, ist einem feineren Bildungszustande fast in der Regel entgegen, bewegt sich nach hergebrachten Gewohnheiten und ist nicht imstande, eine freiere Lebensansicht und Bewegung zu würdigen und zu ergreifen. Ein erhöhter Bildungszustand ist allemal mit erhöhter Lebensthätigfeit verbunden; diese aber ist dem Ungebildeten fo lange unbegnem und lästig, bis er zur Bernnnfteinsicht des Besseren gelangt und mit Liebe flassischen Altertums durchweht und doch ganz den modernen Bedürfnissen angepaßt. Besonders anmutig erscheint die Gruppierung in der Landschaft und die köstliche Anordnung der Höfe und Gärten.

1834 beschenkte Schinkel die Welt mit dem wundervollen Entwurse zu einem Patast auf der Alfropolis zu Athen für den König Otto von Griechenland (Abb. 112, 113, 114).

Hier konnte die hellenische Richtung des Meisters sich ganz in das Element versenken, ans dem sie ihre Nahrung empfangen hatte. Die unsterblichen Perikleischen Bauten durften selbstwerständlich in keiner Weise durch die neuen Architekturen beeinträchtigt



206. 91. Borgellanvafe mit Brongegriffen. 1830. (Mguarell).

werden. Die ganze Anlage erinnert an den Zauber, den die schattige Alhambra auf den Reisenden ausübt.

Seinen Zeitgenossen weit voraus, hat er hier zum ersten Mal eine fünstlerisch ausgebildete Gisenkonstruktion in dem Hamptsestsaal des Königsschlosses augeordnet. Welche Kühnheit neben dem Marmorban des Parthenon!

Die Plane erregten bei ihrem Befanntwerden einen wahren Enthusiasmus. Für die Afropolis schien der Tag der Berjüngung angebrochen zu sein.

Die Ausführung mußte wegen Waffermangels auf dem granitnen Burgfelfen unterbleiben.

Höchst bemerkenswert und ein Zeichen seiner Bielseitigkeit ist es, daß Schinkel sich schon damals mit einer Frage beschäftigte, die noch hente die Künstler auf das lebhasteste bewegt und deren Aften endgiltig noch nicht geschlossen sind. Sie betrifft die Polyschromie der Alten.

Sember hatte 1834 an Schinkel eine Broschüre über diesen Gegenstand geschickt, in der er den Rachweis der vollständigen Bemalung der antifen Denfmöler führt. Schinkel autwortete barauf in einem Schreiben folgender= maßen: "Euer 2c. haben mir durch die gütige Übersendung Ihrer Schrift über die bemalte Architeftur und Plastif bei den Alten eine ganz be= sondere Frende gemacht, in= dem ich mit Bergnügen fah. daß Sie nicht gögerten, die vorläufigen Eröffnungen über diesen wichtigen, in unserer modernen Architektur vielfach wirtsamen Gegenstand gleich in die Welt zu schicken. um dadurch anderen, viel= leicht migverstandenen, Zu= vorkommen zu begegnen. Es fann nicht fehlen, daß die Renheit der Sache bei unfern Tagesmenfchen mancherlei Widersprüche hervorrufen wird, diese fonnen Ihnen aber nur willkommen sein, weil Sie dadurch in den Stand gesett werden, Ihreweiter in= tentionierten Bearbeitungen in diesem ausgedehnten Runft= felde um so vielseitiger an-



Abb. 92. Die Nicolaifirche in Botsbam. Grundriß. 1830.



Abb. 93. Die Nicolaitirche in Botedam. Unficht. 1830.



2166. 94. Die Nicolaifirche in Potsbam. Durchschnitt. 1830.



Abb. 95. Komposition gu ben Fresten in ber Borhalle bes alten Museums in Berlin: Entwid



Abb. 96. Komposition zu den Fresten in der Vorhalle des alten Museums in Verlin: Entwic



3 des Lebens auf der Erde vom Morgen zum Abend und vom Frühling zum Winter. Januar 1831. inte Hälfte.



g des Lebens auf der Erde vom Morgen zum Abend und vom Frühling zum Winter. Januar 1831. Lechte Hälfte.





Abb. 97. Die Bauakabemie in Berlin. 1831. (Aquarell).



266. 98. Die Banatademie in Berlin. hauptgesims und Reliefs im oberen Teil ber Jenfter. 1831.

zulegen, um nach allen Seiten hin den Duellengeist griechischer Bildung schlagend bervortreten zu lassen.

Von ganzem Herzen wünsche ich Glück und besten Fortgang in diesem Unternehmen, zu welchem Sie die Erwartung der Kunstfreunde durch Ihre Schrift aufs höchste gespannt haben.

Eingedenk der höchst angenehmen persönlichen Mitteilungen, welche mir bei Ihrem

Aufenthalt in Berlin zuteil wurden, kann niemand mehr Anteil an allen Ihren verdienstlichen Bestrebungen nehmen, als Ener 2c, Schinkel." (Vergl. Anh. Nr. 26.)

Aus diesem Jahr stammt noch der Umsban der Kirche in Zittau und der des Schlosses Kurnik für den Grasen Dziaslinski, in englisch-gotischem Burgenstil geshalten. Auch eine reich ausgestattete gotische Kapelle im Park von Peterhof für die



A66. 99. Die Bauatademie in Berlin. Unficht und Profil eines Fensters des ersten Sauptgeschoffes. 1831.



206. 100. Aquarell für eine preugische Boibame, ber Chintel "Ausficht" munichte. 1831.



Mbb. 101. Uquarell für eine preußische hofdame, ber Schintel "Ginficht" wünschte.



266. 102. Balais bes Grafen Rebern in Berlin. 1832.

ruffische Kaiserin und eine Kirche bei dem heiligen Grabe in Jerusalem wurden entworfen.

Tas Jahr 1835 brachte die Fertigsstellung der vier Kirchen auf dem Wedding, vor dem Rosenthaler Thor, in Moabit (Ubb. 116) und auf dem Gestundbrunnen.

Ferner bante er die Berliner Sternswarte und das Schloß Babelsberg (Abb. 117) bei Potsdam in englisch-gotischem Geschmack für den Prinzen Wilhelm. Erst nach Schinkels Ableben wurde der Ban nach einem erweiterten Plane von Persius und Strack vollendet. — Höchst originell ist ein nicht ausgeführter Entwurf zu



2166. 103. Palais bes Grafen Rebern in Berlin. Galon, Randelaber, Tangfaal. 1832.



Abb. 104. Restauration bes Tuseum bes Plinins. 1833. (Aquarell).

einem Bibliothekgebäude für Berlin (Abb. 118), welches auf dem Plate hinter der Universität errichtet werden sollte, ein monumentaler Backteinban gauz eigener Art, den romanischen Formen sich nähernd. Die Fronten sind durch Lisenen gegliedert, die sich zu Rundbogen zusammenschließen. Sehr merkwürdig ist das gewaltige Hauptsgesims.

Schon früher hatte Schinkel in Gemeinschaft mit seinem Freunde Beuth an einem didaktischen Brachtwerk sich beteiligt, welches Nähe einer großen Stadt alle Annehmlichkeiten und höheren Aufgaben eines hochgebildeten Lebensdes Fürsten, mitden Anlagen für Bolksfeste, Gebäude für Auszeichnung berühmter Personen des Landes in Denkmalen, für Genuß und Bildung aller Wissenschaften und schönen Künste, für Teilnahme des Bolkes an diesen Justituten, dann Gebäude zu den in der Zeit gebräuchlichen allgemeinen Festen und für die Anlagen der dem Fürsten zunächststehenden Regierungsdikasterien, sowie dessen Eigene Wohnung 2c. in sich fasse, das



Abb. 105. Stibadium im Tuscum bes Plinius. 1833. (Tufche).

der Staat unter dem Titel: "Borbilder für Handwerfer und Fabrikanten" (Abb. 81, 87, 88) herausgab.

Jest plante er ein leider unwollendet gebliebenes Lehrbuch: "Über die Theorie architektonischer Konstruktions und Kunstformen." Es sollte mit 150 Kupferstaseln geschmückt werden.

Alf Grundgedanken dieses Werkes schuf Schinkel einen prächtigen, vollständig aussgearbeiteten Entwurf zu einer fürstlichen Residenz (Abb. 119, 120), die, wie der Meister sagt, "mit der bequemen Lage in der

bei im Außern und Innern die Würde des Zwecks vollständig charakterisiere. Der Kronsprinz, mit Schinkel im innigsten persönlichen Verkehr stehend, hatte ihm die Auregung dazu gegeben. "Er war", sagt Schinkel, "mit den höchsten Naturgaben und der edelsten Gesinnung ausgestattet, stellte mir die geistereichsten Ausgaben fast in allen Abteilungen der Kunst, und was von mir hierin gesördert wurde, das beurteilte er mit der geistreichsten Kritik, modifizierte es noch und stellte es endgiltig seit."

Schinkel zeigte fich in der Löfung diefer

aroken Aufgabe wieder ganz als Dichter. Maler und Architekt.

Im nächsten Jahr wurde der zierliche Pavillon im Park von Glienicke mit der reizvollen Berwendung des Lysikrates-Denkmales errichtet und die Ruine Stol-

frischten, förperlich thaten sie es nicht. Physische Bedürfnisse existierten eigentlich nicht für ihn, er war in Bezug auf Speife und Trank mehr als mäßig. Die Folgen blieben leider nicht aus. Seine eiserne Natur fing an, bor der Zeit zu wanken.



Mbb. 106. Entwurf zu einem großen Lanbhaus bei Charlottenhof. Grundriß und Gartenanlagen. 1833.

zenfels am Rhein für den Kronprinzen zum Schloß ausgebaut.

Auch machte Schinfel mit feiner Familie wiederum eine Erholungsreise nach Salzburg und Gastein, von der er mit gefüllten Mappen heimfehrte.

Seit 1832 schon sah Schinkel sich genötigt, fast alle Jahre eine Badefur zu unternehmen. Marienbad, Karlsbad, Kiffingen wurden abwechselnd gebraucht. Immer noch fehrte er gefräftigt in seine aufreibende Thätigkeit zurück, die alle Gebiete des fünst-So sehr ihn solche Reisen geistig er- lerischen Schaffens umfaßte. Schinkel war





bereits vorbisolich geworden, die ganze Formens sprache der Zeit war von Schinkelschem Beist ersfüllt. Seine Schule durchdringt teilweise noch heute unser Leben

1837 entstanden die Pläne zu dem imposanten Schloß Werky bei Wilna in Litauen für den Fürsten Wittgenstein, eine königliche Anlage mit Theater, Bibliothek, prachtvollen Festsälen und großen Gewächshäusern. Der Fürst führte den Ban nicht aus, weil er Rußland verließ und das Schloß Sahn am Rhein kaufte.

1838 erfolgte Schinkels Ernennung zum Oberstandesbaudirektor und Ministerialrat erster Rlasse.

Außer den Stizzen zu dem Schloß Kamenz in Schlesien für den Prinzen Albrecht, die er in diesem Jahre ansertigte, gab Schinkel uns noch die Krone aller seiner baulichen Schöpfungen: die Entwürfe zu dem glänzenden Schloß Orianda in der Krim (Albb. 121, 122, 123, 124, 125, 126), im Auftrag der Kaiserin von Rußland projeftiert. Diese architektonische Dichtung sollte des großen Meisters letztes Werk sein. Hier hat er das Füllhorn seiner reichen Phantasie geleert, um nichts mehr übrig zu behalten.

"Alles ist hier verwertet", sagt Woltmann, "was die weiterschreitende Wissenschaft an neuer Kenntnis der hellenischen Formen gewonnen. Reiner und vollendeter hat niemals ein moderner Geist in seine Welt die griechische Schönheit hineingezaubert und alle Pracht südlicher Natur, tiesblauen himmel und endloses Meer in einen Wohlklang gefügt."

Schinkel äußert sich in einem Schreiben an die Kaiserin, die Tochter der Königin Luise, über die Gedanken, die ihn beim Entwersen leiteten, folgendermaßen: "Ener Kaiserlichen Majestät lege ich allerunterthänigst hierbei eine Arbeit vor, durch deren Austrag ich mich schon unendlich beglückt fühlte, und die in jeder Rücksicht geeignet war, den Trieb in mir zu wecken, mich der Arbeit mit wahrer Liebe hinzugeben, zugleich aber auch mir die Hossfnung ließ, den Gipfel meines Glücks zu finden, wenn sie das Glück hätte, den Beisall Ew. Kaiserlichen Majestät, wenn auch nur entsernt, zu gewinnen.

Das Schloß zu Drianda am Gestade der Krim, dessen Lage mich die Gnade Ew. Kaiserlichen Masiestät durch schöne Zeichnungen kennen lehrte, begeisterte mich ebenso, wie die hohen Personen des großen Kaiserhauses, welche dort den Wohnsitz nehmen sollten, für die Aufgabe, die ohnehin schon, wie sie gedacht war, für den Architesten das Reizendste ist, was er zu wünschen in sich fühlt. Der Gegenstand in den edelsten Formen des klassischen Alterstand in den Evelsten Waiestät gewünscht, war mir ein Wink, den ich dreist zu benuben wagte;

ich folgte dem einfachen, erhabenen Stile der rein griechischen Kunst, die durch eine ungestörte Entwicklung jedes fremde Element von sich abwies und dadurch, im Gegensaße mit moderner Kunst für uns den Charakter der Unschild bewahrend, sämtliche geistige Kraft und Talent auf die innerste Ausbil-

dung der Einzelheiten in jegslichem Teil der Kunst verswendet. Dieser ganz ideale Stil ist aber mit vielen nenen Lebensverhältnissen ganz disreft im Widerspruch; er mußte also vermittelnd modifiziert werden, und wie mir diese Aufgabe in dem vorliegensden Werfe gelungen, unß ich dem gnädigsten Ermessen Ew. Kaiserlichen Majestät lediglich anheimgeben.

Im allgemeinen bemerke ich allerunterthäniast über die dabei leitende Idee, daß die prächtige, freie Lage auf malerischer Söhe am Meere. gerade wegen der reizenden Berführung, den Geist immer nach außen hin schweifen zu lassen, es mir als dringende Notwendigfeit erscheinen ließ. dem Balaste ein gehaltvolles Anneres zu verleihen, dessen Reize einen Charafter von Heimlichkeit verschafften, womit sich angleich eine verschiedenartige Charafteristif der nebeneinander liegenden Zimmer verbinden ließ, wie es die Sale der Reception durch die angeordneten Anssichten im Plane angeben ....

Der zweite Hauptteil, der Kaiserliche Hof, ist von so angemessener Größe, als das bestimmte Bergvlatean es

irgend zuließ. Er ist umgeben mit einem Porstifus aus achtectigen Pfeilern, der eine schöne Promenade ringsum bildet. Diese Pfeiler sind auf mannigfaltige Weise in musivischer Annst geziert, eine Art, die bisher nur in maurisschen und indischen Banwerken bemerkt wurde, neuerdings aber auch in einem Atrium in Pompesi gesunden ward und wieder beweist, daß beinahe keine architektonische Schönheit

gefunden werden fann, die sich nicht schon in der alten flassischen Kunst fände.

Die Mitte des Kaiserlichen Hofes füllt ein Unterbau, auf dessen Plattform sich ein vermittelst großer Spiegelscheiben fast durchsichtiger Pavillon in Tempelsorm erhebt und badurch das eigentümlich russische Kunst-



Abb. 108. Entwurf zu dem Dentmal für Friedrich Germbstädt. 1833. (Aguarell).

produkt glänzend geltend macht. Dieser Tempel war als Krönung des ganzen Banes, und um die einfachen langen Linien der griechischen Architektur malerisch zu untersbrechen, ganz unentbehrlich . . . .

Im Außern sind Portiten aus Säulen und Karhatiden nach den schönsten griechischen Mustern gebildet, und überdies der uns befannte Schmuck der alten Tempel, ver-



goldete Tachziegel aus Metall, Terracotta oder Glas, sowie die großen, in bronzene feine Rahmen eingesetzten Spiegelglastafeln als Hauptzierde der Palastanlage gewählt worden, welche derselben sicht, daß hier der Sit des größten Kaiserhauses der Erde sei...

Das Unternehmen schien mir geeignet, vorzüglich den Vorteil zu gewähren, daß ein von Rußland her häufig gehörter Wunsch . dadurch in einiger Art Befriedigung erhielte; indem das große ruffische Bolf, welches so gewandt, so reich ausgestattet und erfahren in allem, was die Besamtfultur Europas erzengt, und so vermögend ift, alles dies durch große Mittel und durch die Kraft des mächtigsten Reiches der Erde ins Leben rufen zn fönnen, eben gerade bei diesen glücklichen Berhältniffen manche Abspannung, manche Überfättigung erfährt, selbst für das Schönste in der Kunst — hoffe ich, daß hierdurch demselben eine neue Richtung angedentet werde, eine Richtung für Resignation einerseits und für eine intensive, nach innen durchdringende Thätigkeit der Beistes= fraft andrerseits, welche weniger auf das bloß Scheinbare, als auf das wirflich in allen Teilen Seiende hinstrebt. Hierzu bedarf es freilich einer größeren Unternehmung und solcher, wie Ew. Raiserliche Majestät sie verlangt haben, im Sinne des altgriechischen Stils ansgeführt, die sich nicht durch zu geringen Umfang unbeachtet in der Menge verliert, und welche, weil sie auf die Wurzeln enropäischer Antur zurückgeht, gewiß den sichersten Bang in der Kunft erzengt. Eine so schone Unternehmung, wie die Ew. Kaiserlichen Majestät, muß, besonders wenn sie von Lenten, die Sinn, Talent und gange Singebung an den Zweck haben, unterstütt wird, bei der Ansführung gewiß wohlthätig und gedeihlich für das Allgemeine wirfen.



A66. 110. Die große Laube am Gärtnerhaufe von Charlottenhof. 1834.



Ew. Kaiserliche Masiestät empfangen hiernach meine aufrichtigsten Instentionen für die Sache selbst und ihre Wirkung auf das russische Reich, mit der allerunterthänigsten Bitte, diesen meinen reinen Willen gnädigst aufzunehmen."

Schon während dieser Arbeit verminderte sich Schinkels Sehkraft, und das entsetzliche Gehirnsleiden, dem er zum Opfer fallen sollte, eine Folge der übermenschlichen ihm aufgebürdeten Arbeitslaft, nahm seinen Anfang.

Noch hatte er mit Erfolg eine Badekur in Kiffingen durchgemacht, in München sich an den soeben entstandenen griechischen Landschaften Rottmanns erfreut, und war scheinbar genesen nach Berlin zurückgekehrt.

Jedoch die schmerzliche Enttäuschung, die Schinkel in Bezug auf seine letzte Schöpfung erleben mußte, die herbe Erkenntnis, daß diese reisste Frucht seines Geistes am russischen Hote — der ganze Dank bestand in einer Perlemutterdose — wars ihn auf das Krankenlager.

Noch hoffte man ihn durcheineneue Erholungsreise retten zukönnen, aber schwerkrank kehrte er im September 1840 in die Heimat zurück.

Eine Berdunflung des einen Auges ließ das Schlimmfte befürchten.

Es wurde ein Aberlaß angeordnet, aber schon nach wenigen Minuten sank er in eine tiese Ohns macht, um nie wieder zu



2006. 112. Entwurf zu einem Palast für König Otto von Griechenland auf der Akropolis zu Athen. Grundrif des ganzen Planes. (Aquarell).

Biller, Schintel.



Abb. 113. Entwurf gu einem Palaft fur Konig Sito von Griechenland auf ber Afropolis gu Athen. Weft- und Gubfeite. 1834. (Agnarell).



Abb. 114. Entwurf zu einem Palaft für Ronig Otto von Griedenland auf der Atropolis gu Athen. Großer Empfangsfaal. 1834. (Aquarell).

vollem Bewußtsein zurückzukehren. Und doch hatte er noch dreizehn lange Monate zu

Us Thorwaldsen mit Thräuen in den Ungen den tranten, hilftosen Freund besucht, tispelt Schinkel kann vernehmbar den Namen des großen Tänen, und als Waagen, mit dem er so glückliche Tage in Italien verlebte, Abschied von ihm nimmt, um nach Rom zu gehen, bricht er in ein bitterliches Weinen aus.

Kurz darauf, am 9. Oftober 1841 war er verschieden.

Am 12. wurde was von Schinkel sterbstich auf dem Friedhose der Torotheenstädtisichen Gemeinde vor dem Dranienburger Thorbestattet.

Ein unabsehbares Gefolge gab ihm das

lette Geleit. Der Bijchof Dr. Roß und der Architett Professor Wilhelm Stier hielten ergreisende Gedächtnisreden.

Das Grabmal, das man dem großen Menschen und Künstler errichtete, hat die Form einer griechischen Stete, und ist die Nachbildung eines Monumentes, welches von Schinkel selbst 1833 für Hermbstädt

Wie wenige Menschen trug er das Gepräge des hervorragenden Geistes an sich.

Die Berehrung, die man für ihn empfand, spricht sich in der Schilderung aus, die sein gestehrter Zeitgenosse Franz Engler von ihm gieht: "In seinen Bewegungen war ein Adel und ein Gleichmaß, um seinen Mund ein Lächeln, auf seiner Stirn eine Klarheit, in seinen



Abb. 115. Entwurf zu einem Dentmal für Georg Barthold Riebuhr auf bem kirchhof zu Bonn. 1834. (Aquareff).

(Albb. 108) entworfen war. Es irägt fein bronzenes Medaillouporträt und die Inschrift:

"Was vom Himmel stammt, was uns zum Himmel erhebt, Jit für den Tod zu groß, ist für die Erde zu rein."

Schinfel war von mittlerer Größe und schlaufem Körverban.

Augen eine Tiefe und ein Feuer, daß man sich schon durch seine bloße Erscheinung zu ihm hingezogen fühlte. Noch größer aber war die Gewalt seines Wortes, wenn das, was ihn innerlich beschäftigte, unwillfürlich und unvorbereitet auf seine Lippen trat; dann öffneten sich die Krorten der Schönheit."

In ähnlicher Weise zeigt uns Waagen, der durch viele Jahre ihm als Freund nahe stand und Schinkel wohl am genanesten faunte, das Bild seines Charafters in folgens den trefflichen Worten:

"Au die Spihe der zahlreichen Borzüge dieses reichbegabten Naturells stelle ich seine hohe, sittliche Bürde, seine seltene mora-

lijche Kraft, seine noch seltenere Selbstverstengnung und außersordentliche Herzeußsatte.

Durch diese Gigen= schaften erhielt er für alle Lebensbegegniffe eine sichere Saltung und für alle schwie= rigiten, langwierigiten und oft unangenehm= Arbeiten îten eine eiserne Ausdauer. Nie habe ich eine so ent= schiedene, ja fast grausame Herrschaft des Beistes über den Rör= per beobachtet, als es bei ihm der Fall war. Nirgends sprach sich **feine** Selbstverleng= nung schöner aus, als wenn Lieblingspläne von ihm, welche er in allen Teilen mit voller Dingebung durchgebil= det hatte, entweder gar nicht zur Ausführung famen oder doch man= niafach verändert und beichnitten murben Wie lebhaft auch der Schmerz war, den er bei solchen Gelegen= heiten empfand, fo er= zengte er doch nicht jene jo leicht beareif= liche Berdroffenheit. welche in ähnlichen Fällen meist das Interesse an einer Infgabe aufhebt, er nahm vielmehr von neuem Er bildete au seinen Werken mit einer ungeschwächten Liebe fort. Dessemungeachtet war er nichts weniger als blind für diesselben eingenommen. Mit echter Bescheidens beit betrachtete er sie immer als mehr oder



Abb. 116. St. Johannistirche in Moabit bei Berlin. Ansicht des Junern. 1835. (Federzeichnung).

seine gauze Krast zusammen, um alles zu retten, was unter den beschränkenden Um= ständen zu retten war. Ja, er entwickelte öster daraus wieder eigentümliche Schön= heiten.

weniger gelungene Annäherungsversinche an eine in ihm lebendig gewordene Kunstidee. Ein unbedingtes und allgemeines Lob versletzt ihn daher, dagegen spiegeste sich seine Zufriedenheit auf die liebenswürdigste Weise

auf seinem Gesicht, wenn jemand von selbst gierde, etwas Neues zu lernen, in der Biegs den Sinn seiner feineren fünstlerischen In- samkeit und Empfindlichkeit seines Geistes tentionen auffand und hervorhob. Go fam für Aufnahme neuer, fünftlerischer Gindrude,



mit der Knnst feineswegs abgeschlossen hatte, sondern sich immer im freiesten und frischesten beurteilte, so mild, so liebevoll anerkennend Borwartsftreben befand. In der regen Be-

es, daß er auch in seinen spätesten Jahren ift er immer ein Jüngling geblieben. Wie ftreng er aber in jeder Beziehung sich selbst war er gegen andere. Nur innere Unwahrheit, falsche Diten- In tation, hobles Iluf= blähen, leerer Dünkel, geistige Trägheit, Dber= \$ flächlichkeit und Bemeinheit waren Gigen= schaften, welche im Le= ben wie in der Kunit zu sehr mit seiner inner= ften Natur in Wider= fpruch standen, als daß fie nicht sein Mißfallen, bismeilen seinen leb= haften Tadel hervor= gerufen hätten. Und in Diesem Bunfte, Besen von Schein, Bahrheit von Lüge zu unterscheiden, besaß er eben vermöge seiner großen Reinheit einen sehr feinen, in unsern Tagen immer seltener werden= den Sinn. Sein ganges Wesen war so durch= aus auf bas Beiftige gerichtet, daß man von ihm, im Gegensat zu denen, die nur leben um zu effen, ohne ilber= treibung sagen fonnte: er aß nur, um zu leben. Was man andern gewöhnlicheren Menschen mit Recht zum hohen Berdienst anrechnet, die größte Uneigennütig= feit, die strengste Recht= lichteit, verstand sich bei einem jo hohen, durch= aus edlen Charafter wie Schinkel von felbst und nur selten ist mir im Leben eine Natur begegnet, auf welche Goethes schöne Worte über Schiller: "Und hinter ihm in wesen= lojem Scheine, lag, was uns alle bändigt, das Gemeine" in fo vollem Mage ihre Unwendung gefunden hätten."



Alb. 118. Entwurf zu einem Bibliothelgebande für Berlin. 1835. (Farbige Febergeichnung).

Alls Anhang mögen hier einige Be- wendig beiwohnen muß. Da nun Runft danten und aphoristische Bemerkungen überhaupt nichts ift, wenn sie nicht nen ift, Schinkels über Leben, Bilbung und bas heißt, praftifch barauf ausgeht, ben fitt-Runft sich anreihen, die zum größten lichen Fortschritt im Menschen zu fördern, Teil bestimmt waren, in dem projektierten und dafür immer nene Wendungen erfindet,



Abb. 119. Entwurf gur Anlage einer fürftlichen Refibeng. Cinfabrt und Borhof. 1835. (Angetuschte Febergeichnung).

merben.

immer auf Berwirklichung gerichtet sein,

architettonischen Lehrbuch aufgenommen zu so sieht man schon, daß aus dem Borhandenen eine höhere Kritif nie vollständig er-1. In der Annit muß der Gedante wachsen fann, und deshalb Annitgelehrte, die nicht zugleich praftische Künstler sind, und in der Darstellung die Kritik heraus- allemal weit von der höchsten Kritik und treten, die dem schöpferischen Geiste nots deshalb von der höchsten Ginsicht in die



2166. 120. Entwurf jur Anlage einer fürftlichen Refibeng. Ausficht von einem Terraffengarichen bes Chloffes. 1835. (3m blauficher Tufche).



A66. 121. Entwurf gu dem Schlog Orianda auf der Krim für die Kaiferin von Rugland. Grundrif. 1838. (Aquarell).



Mb6. 122. Entwurf zu bem Schloß Drianda auf der Brim für die Raiferin von Rubland. Auficht des Schloffes mit Umgebung. 1838. (Aquarell).

Kunst entfernt sind. Wer auf sie allein etwas hält, ift ein Dummfopf in der Runft. Denn nur durch das Schöpferische, welches aufs Praftische geht, zugleich aber das höhere Bedürfnis befriedigt, wird die wahre Kritif herbeigeführt. Da dies aber ein Mehr in der Welt ist und vorher nie da war, so verlieren die bloßen Gelehrten ihren Standpunkt und wissen durchaus nicht, was sie damit anfangen sollen, verwerfen das Rene. weit sie es in ihre Ordnung nicht unterbringen tonnen. Glückliche Phantafie hilft ihnen aus, aber wie felten ift Diefe da. Bornrteilsfreiheit, Unbefangenheit und gangliches Entbehren des Egvismus find gleichfalls glückliche Eigenschaften.

2. Wenige Menschen erheben sich bei Beurteilung von Aunstwerken, besonders der Architeftur, auf den Standpunft allgemeiner Bildung oder allgemeiner Ansichten. In der Regel ist ihnen nur dasjenige schön und lobenswert, was sie sich für ihre eigenen Lebensverhältnisse wünschen und für diese angemessen finden. Das Gewöhnliche, das Alltägliche in einer gewissen Bollendung und Sauberfeit bleibt ihnen das höchste Ideal. Neues, Großartiges, Ungewöhnliches spricht selten den großen Saufen an und wird nach obiger Ansicht, insofern es nicht mit ihrem Komfortable zusammenstimmt, immer großen Tadel und viele Begner finden. Rünftler, die anderes als diese Alltags= stimme nicht beachten, sinken aus der eigentlichen Kunstregion hinab; sie werden Leute nach der Mode.

3. Die bildende, die schine Kunst hat die Aufgabe, den Abdruck des Zustandes einer Seete, das Bild des Zustandes einer schönen Seele darzustellen.

Besichicht dies in Tönen, so können die Bewegungen, Leidenschaften, Beschwichtigunsen, das ruhige Wohlbehagen, Beängstigunsen, Erschütterungen des Gemüts in reiner Folge dieser Seelenzustände erscheinen; es ist dann Menst die Kunst im allgemeinsten Sinne, die Kunst, die in allen übrigen Kunstsormen wieder enthalten und ihren Hanptbestandteil ausmachen muß.

Wird der Zustand der Seele dargestellt, wo dieselbe nach Berstandess und Bernunftswecken Schönes ordnet, verbindet unter statischen und mechanischen Gesetzen, so ist die daraus hervorgehende Kunst Baufunst.

Aus dieser Definition geht hervor, daß

diese Kunst auch in allen übrigen Künsten eintritt, dann jedoch mit Befreiung von den statisch=wechanischen Gesetzen.

Wird der Zustand der Seele dargestellt, wie sie von den Gegenständen der Natur ergriffen wird, unter welchen bestimmten Empfindungen sie dieselbe betrachtet, aufstät, von ihnen afficiert wird, so geht dars aus die bildende Kunst hervor.

Diese teilt sich ihrer Natur nach in plastische und malerische.

4. Man nennt die Sprache die schönste aller Himmelsgaben, aber wäre das Leben minder schön, wenn man nur durch Musik zu einander oder durch bisdende Kunst spräche? Und wäre das Menschengeschlecht deshalb auf einer niederen Stufe? Hätte die Sprache das Zweite sein können, wäre sie, aus jenen Künsten hervorgegangen, nicht vielleicht noch vollkommener geworden, sowie diese Künste es geworden, nachdem sie den Sprachproduktionen gesolgt sind? Wer vermag durch Sprache die Linien einer Benussgestalt auszudrücken? Wer das Antlitz einer Madonna di San Sisto?

5. Nur das Kunstwerf, welches edte Kräfte gefostet hat, und dem man das höchste Streben des Menschen, eine edle Aufopferung der edelsten Kräfte, ansieht, hat wahres Interesse und erbanet. Wo man sieht, daß es dem Meister zu leicht geworden, daß er nichts Neues erstrebt hat, sondern sich auf seine Fertigkeit und angeübte Kunft verließ, und wo es ihm unbewußt doch gelungen ist, seine bekannte Formenschönheit auszuframen, da fängt schon das Langweitige seiner Gattung an, und solche Werke, so hoch jie auch in anderer Rücksicht über anderer Meister Werte stehen mögen, sind doch seiner nicht mehr ganz würdig, weit er der Welt etwas Söheres hätte erringen fönnen.

6. Der Mensch bilde sich in allem schön, damit jede von ihm ausgehende Handlung durch und durch in Motiven und Aussührung schön werde. Dann fällt für ihn der Begriff von Pflicht in dem gröberen Sinne, welcher von schwerer Pflicht, drückender Pflicht u. s. w. spricht, ganz fort, und er handelt überall in seligem Genuß, der die notwendige Folge des Hervordringens des Schönen ist. Mit andern Worten: sede Handlung sei ihm eine Kunstaufgabe. — So hat er die Seligeteit auf Erden und lebt in der Gottheit, und aus diesem Standpunft wird ihm die



Mb. 123. Gulburf ju bem Chlof Orianda auf ber Rrim für bie Raiferin von Rubland. Das große Afrium. 1838. (Aquarell).

Pflicht in obigem Sinne als halbe Sünde erscheinen, oder vielmehr: ein Mensch, der nur nach Pflichtgefühl handelt, steht noch auf dem unvollkommenen Standpunkte, in welchem die Sünde noch befännft werden muß, folglich noch Gewalt über den Menichen ausübt, und noch nicht durch die Liebe zum Schönen gang verdrängt wurde. Es tann nicht die Bestimmung des Lebens fein, fich zu gnäten, vielmehr foll Seligkeit die Bestimmung alles Lebens sein, und so wird man eigentlich Gott wohlgefälliger, wenn man mit Liebe handelt; aber nur das Schöne ist der höchsten Liebe fähig, und darum handle man schön, um sich selbst lieben und dadurch selig werden zu fönnen.

7. Die schöne Kunst macht uns zu Kinstern; wir spielen mit ihr, und je unschulstiger und unbesangener wir dies thun, je mehr werden wir wieder Kinder. Wenn wir aber nicht Kinder werden, fommen wir nicht ins Hinnelreich.

Zum vollkommenen Zustand gehört volle Lebendigkeit, Regsamkeit. Phlegma, sei es förperlich, sei es geistig, ist ein sündhafter Zustand für den, welcher in Zeiten der Bildung lebt, ein tierischer für den, welcher in Zeiten der Barbarei lebt.

Überall ist man nur da wahrhaft leben= dig, wo man Nenes schafft - überall, wo man sich gang sicher fühlt, hat der Zustand schon etwas Berdächtiges, denn da weiß man etwas gewiß, asso etwas, was schon da ist, wird nur gehandhabt, wird wiederholt angewendet. Dies ist schon eine halbtote Lebendigkeit. Überall da, wo man ungewiß ist, aber den Drang fühlt und die Uhnung hat zu und von etwas Schönem, welches dargestellt werden muß, da, wo man also sucht, da ist man wahrhaft lebendig. Aus diesen Reflexionen erklärt sich das oft furchtsame, ängstliche und demütige Naturell der größten Genies der Erde.

8. In gewissem Sinne kann man behanpten, der Geist belebe die Materie durch die ihr von ihm aufgedrückte Form wirklich, mache sie zu einem lebendigen Wesen, mit dem man ungeht. Wie hat nicht ein Vildwert einer schönen Minervastatue gewirkt, was hat dergleichen Vildwert nicht zu Tausenden von gemütvollen Menschen gesprochen, wie hat es nicht in ihnen außer dem Wohlgefallen viele neue Gedanken und Aufschlüsse erzeugt, und dies durch Jahrtausende hindurch! Es lebt ein Genius in dem Stein, der so lange darinnen wohnt und physisch und moralisch wirkt, so lange noch eine Erfennbarkeit der Form da ist.

9. Alle Beispiele in der Geschichte bestätigen, daß in jeder Epoche höherer Bil= dung die Figur des Menschen, und zwar die in sich selbst durch Ausdruck, Schönheit und Formenrichtigkeit bedeutsame, der Hauptgegenstand der schönen Kunft war. allen Epochen halber Bildung ist die Figur vernachlässigt oder verzerrt; an ihre Stelle treten steife, mumienartige, unbeseelte Gestalten mit Symbolen schon vorgebildeter thvischer Begriffe, oder Ornamente voll Ungeschmad, oft nur Schrift, wie bei den Mauren, wo alle anichanliche Runft fehlt. ein streng vorgeschriebenes Gebotswesen sich geltend macht, dürftig des Lebens sich bemächtigt und nur durch Weichlichkeit von der einen Seite, fowie durch Graufamfeit von der anderen, die immer zusammen gefunden werden, zu einer Art von Kunft sich gestaltet.

10. Die Schönheit ist nicht allein vorhanden, sondern nur an den Gegenständen.

11. Euergie des Sehens, Unschuld in der Auffassung, moralischer Sinn und fräftiges Darstellungsvermögen sind die wahren Jugredienzien zur Hervorbringung von Kunstwerfen.

Wenn die drei ersten fehlen, entsteht das Triviale und Häßliche, dem zugleich nur das individuell Zufällige, nicht das Allgemeine, welches es mit der Gattung verbindet, beiwohnt,

12. Nur was die Phantasie auregt, soll in der Kunft aufgenommen werden. Das hinwirken auf gemeine Täuschung der Sinne ist ein der Kunft unwürdiges Bestreben.

Historius ist zu ertlären, warum eine Sfizze oft so viel mehr und höher wirft als die Ausführung, weil in letztere vieles mit aufgenommen wird, was man füglich entbehren fönnte, in der Sfizze hingegen nur das Notwendigste, die Phantasie Auregende.

13. Um die Phantasie sittlich schön zu bilden, sollte Jeder neben den flassischen Dichtern die flassische bildende Kunst betrachten. — Darum ist das flassische Stusdinn der Kunst eigentlich für die höhere sittliche Ausbildung des Menschen unerläßtich, deshalb ein Sichbeschränten auf Mittelsalterfunst und orientalische Kunst, auf Modernität in der Kunst so höchst verderblich,

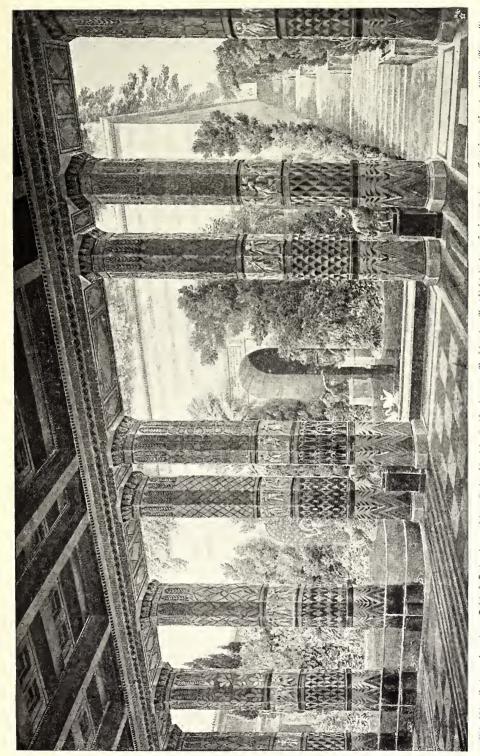

Alb. 124. Entwurf zu bem Schloß Drianda auf ber Arim für bie Raiferin von Rugland. Ansflicht in ben hof aus einem Empfangsfaal. 1838. (Agnarell).



Abb. 125. Entwurf zu dem Schlof Orianda auf ber Arim für die Raiferin von Rufland. Grotte mit Unterbau des Pavillon als Mufeum für faulafifche Altertümer gedacht. 1838. (Aquarell).

und man sieht den daraus hervorgehenden Produktionen überall das Rohe, Barbarische, dem Feinsittlichen Viderstrebende an. Ein echtes Studium, besonders aber eine fleißige Übung der Phantasie auf dem Grunde klassischer Kunst bringt allein Harmonie in die gesamte Vildung eines Menschen, der einer späteren Zeit augehört.

Die Produktionen der schönen Kunft sind die feinsten Dokumente für die inneren Unschauungen eines fein und sittlich schön ausgebildeten Gemüts. Wer fann in Abrede stellen, daß auch im sechsten, sieben= ten 20. Jahrhundert post. Chr. sich auf der Erde das moralische Princip zeigt, große Thaten, edle Sandlungen neben Schrecklichem und Granfamem stehen? Aber wer wird sich verhehlen, daß diese Thaten in einer rohen, ungeschlachten, dem Menschen noch nicht würdigen Weise entstanden, wenn man sieht, mit welchen jammervollen Bildwerfen und Fragen fich die größten Menschen der Zeit an den in ihrem Sinne erhabenften Werfen, 3. B. Kirchen 2c. begnügt haben und diese für Etwas gelten ließen?

14. Gleichgültigfeit gegen bitdende Annst liegt nabe an Barbarei. . . .

Dies ist die sittliche Wirfung der schönen Kunst: Raivität und Unschuld des Lebens hervorzurufen, und diese auf die höchsten, großartigsten und auf liebliche und angenehme Gegenstände zu verbreiten. Sie wird be-

wahren vor Überspannungen aller Art und warnend wirfen; falsches Raffinement, uns natürlich gezwungene Thätigkeiten, Klügesleien, welches alles nur Berwirrung hersvorbringt, werden vermieden werden, und dagegen das Bestreben nach allgemeiner Klarheit entstehen.

15. Religiösester Sinn ist: Heiligung der Natur. (Das Altertum der Griechen.) In der Schönheit des Handelns liegen verborgen: Anstand, Zweckmäßigkeit, Moralität und der eigene und höhere Zauber der Schönheit selbst, den die Natur selbst in so vielem als Vorbild ausgestellt hat, für das Auge, welches es sehen kann und sich gewöhnt und geübt hat, es zu sehen.

16. Der Mensch hat den Beruf, die Natur weiter zu bilden nach der Konsequenz ihrer Gesetze mit Bewuftsein und ohne Willfür.

Die Architektur ist die Fortsetzung der Natur in ihrer konstruktiven Thätigkeit.

17. In der neuen Zeit giebt es ganze Bölfer, die auf der sogenannten höchsten Bildung stehen, in denen jedoch fein Kunstideal hervorlenchtet, bei denen die Thätigfeit auf die Vollendung der Lebensbequemtichkeiten bis ins unendlich Kleine fortgesetzt wird, die aber in Betress der Kunst nur gemeine Täuschung, Natürlichkeit, wie sie der Zusall giebt, Sauberkeit der Technik verlangen. Hier dien Kunst zum gemeinen Zeitvertreibe, wird eine Afferei und

zulett ein Jugrediens zur Unmoralität in einer Form, die kann wieder zu verbannen ist. Bei etwas Höherstehendem soll die höhere Kunstdienen, gewisse Handlungen auf die Rachwelt zu bringen; sie verwechseln hier in der Regel Geschichte mit Kunst, stellen eine Anekvote vor und wissen der Handlung die ideale praktische Seite abzugewinnen. (Trivialität.)

18. In neuester Zeit hat der Begriff Barbarei einen ganz anderen Charafter ansgenommen; es ist nicht mehr vollkommene Roheit, Mangel an aller Sitte, Gransamsteit z. darunter verstanden, sondern übersfeine äußere Bildung, die keinen Grund und Boden hat, Geschmack nach der konsventionellen Weise der Zeit ohne Spur von Genie, Entsernung seder ursprünglich naiven Gesinnung, raffinierte Umgehung aller Geseche der Gesellschaft zu egoistischen Zwecken.

19. Alles beim Kunstwerf liegt darin, daß die Natur mit einer gewissen Gesinnung gesehen werde. Dabei kann ein völliges Hingeben an die Natur stattsinden, aber man wird deshalb vieles Zufällige, der Gessinnung Fremde nicht sehen und ebenso als Künstler nicht im Kunstwerf wiedergeben, und hieraus entsteht der bestimmte Charafter eines Kunstwerfes. Ohne Gesinnung alles aufgreisen, wie es der Zufall will, giebt Charafterstofigkeit.

20. Die hohe Schönheit erregt nie eine der Menschenwürde widerstrebende Sinnlichsteit, sondern sie zeigt eine Sinnlichsteit höherer Art, vom Geiste durchdrungen, daß das Göttliche der irdischen Form beiwohnen, und daß es darin gefunden werden kann und muß.

Am fündhaftesten erscheinen solche Religionslehren, welche die schöne Kunft als



Abb. 126. Entwurf gu bem Schloß Drianda auf ber Arim für bie Kaiferin von Rußland Aussicht bes Schloffes auf ber Terraffe gegen bas Meer zu. 1838. (Aquarell).

etwas Sträfliches verwerfen, indem sie dem Menschen den einzigen Weg abschneiden, über die gemeine Sinnlichkeit hinwegzukommen und das Göttliche in der irdischen Form zu erkennen, deren Dasein doch nicht aus der Hölle kommen kann, sondern anch göttliches Geschöpf ist und jedem Menschen täglich sich immer von neuem aufdrängt.

21. Liebe zur Natur wirft ähnlich der feinen Aufmerksamkeit, die in meuschlichen Berhältnissen da eintritt, wo Achtung und Bertranlichkeit sich die Wage halten.

22. Des Annstwerks Bestimmung für die Nachwelt ist: es soll eigentlich darthun, wie man dachte und empfand, und es kann dies besser, als jeder Schriftzug es vermag.

23. Wer bei einem Werke der bildenden Kunst erst nach und nach durch Begriffe in seinen Sinn hineinkommen will, der kann nur sicher annehmen, daß es ihm an dem eigentlichen Kunftsinn mangelt, er fann sich nur mit dem Zufälligen und mit den Rebendingen der Runft beschäftigen. Ans diesem Brunde haben die Kritifen über Kunftwerke so wenig Rugen und so viel Unerfreuliches. Wer ein Runftwerf oder eine Reihe von Aunstproduktionen mit wahrem Rugen für die Welt fritisieren wollte, der follte dieselben Aufgaben der Reihe nach auch zu tösen suchen und darin anschaulich zeigen, wie das Werf hätte gemacht werden follen. Einzelnes Fehlerhafte herauszufin= den, fann der gemeinste Sinn, ja der Barbar am leichtesten, und es ist eigentlich deffen wahres Geschäft. Den wahren Wert in einem Werfe zu sehen, dazu gehört ein höherer Sinn, den nicht Jeder besitht oder genbt hat, weil er auf ein höheres sittliches Befühl und höhere Bildung zugleich gegründet ift.

24. Der Architett ist seinem Begriff nach der Veredter aller menschlichen Vershältnisse, er muß in seinem Virfungstreise die gesamte schöne Kunst umfassen. Plastit, Malerei und die Kunst der Rannwerhältsnisse nach Bedingungen des sittlichen und versnunftgemäßen Lebens des Menschen schmelzen bei ihm in einer Kunst zusammen.

25. Auf welcher Stufe nun auch das Bauwerk unter den übrigen Künften ftehen möge, immer hat es vor ihnen den Borsug, daß es mit der Darftellung des Ideals den realen, wirklichen Gehalt seiner Darftellung verbindet, dahingegen in den übrigen

Künsten nur absolute Darstellung stattsindet, daß das Ideal der Baufunst eine
eigentümliche Schöpfung des Geistes im
Grundprinzip ist, dahingegen bei den übrigen
das Ideal aus den, außer dem Geiste
schon vorhandenen Gegenständen konstruiert
werden kann.

26. In Farben gemalte Stulpturen. (Bergl. S. 80.) Durch die neuesten Entdedungen ift es ausgemacht, daß die Briechen in der Blüte der schönen Runft die Karbe an den Stulvturen nicht entbehren konnten. Man hat früher in dem Befallen an reiner Form ohne Farbe einen Sanvtvorzug der hohen Bildung der Griechen erfennen wollen, sie sollten selbst eine Undentung 3. B. der Angensterne in der Sfulptur vermieden haben, die man neuerdings durch Ginschneiden bemerklich machen Jest find die Erfenntniffe darüber wollte. anders; das Einschneiden findet sich an vielen antifen Statuen vom besten Stil, und da, wo es nicht plastisch angedeutet ist, war es vollständig gemalt, wie die Spuren vieler Statuen zeigen, wie die Aushöhlung der Angen, die dann aus bunten Massen und Steinen eingesetzt waren. Das Farbige am Bildwerf stört wirklich nur da, wo eine gemeine Natürlichkeit nachgeahmt ist, 3. B. an Wachsfiguren, deren Gewänder ohne Stil die modernsten Stoffe und Schnitte zeigen, bei denen uns tausend widerwärtige Individuen aus dem Leben einfallen. Benügt doch dem höheren Sinn schon in den Bildern nicht ein übertriebenes Nachahmen verschiedener fünstlicher Stoffe, als Sammet, Atlas 2c. Dieses Rostinn= vergnügen führt zu sehr in das technische Detail des Menschen, und leitet von dem ab, wodurch die Gewandung erfrenen soll, nämlich die Begleitung der Körperform und Bewegung zu sein, um solche zu erhöhen.

Ebenso ist die Nachahmung aller Poren der Hant, aller Warzen, Adern, Sehnen widerwärtig, und solche Teile können nur da mit gehöriger weiser Sparsamkeit hersvorgehoben werden, wo sie einen ganz speziellen Charakter der Kraftanstrengung, Belebung, Tugend, des Alters, der Schwäche und Stärke bezeichnen sollen.

Daß das allzmatürlich Nachgeahmte Widerwillen errege, ist also nicht ganz wahr; es fommt nur auf die Art an. 4/11

48-

(6289)

GETTY CENTER LIBRARY
3 3125 00646 9700

